## ADDITAMENTUM SECUNDUM

AD

### REGESTA IMPERII

INDE AB ANNO MCCCXIIII USQUE AD ANNUM MCCCXLVII.

## ZWEITES ERGAENZUNGSHEFT

ZU DEN

# REGESTEN KAISER LUDWIGS DES BAIERN UND SEINER ZEIT

1314 - 1347.

VON

JOH. FRIEDRICH BOEHMER.

LEIPZIG BEI C. R. KERSTEN.
(FRUEHER S. SCHMERBERS VERLAG IN FRANKFURT AM MAIN.)
1 8 4 6.

392424-6.3

#### Vorrede.

Seit dem lahre 1841 in welchem Ich das erste ergänzungsheft zu den zwei lahre früher erschiennen Regesten kaiser Ludwigs und seiner zelt herausgab, habe Ich mit hülfe einiger freunde meines , unternehmens wieder so viel material gesammelt, dass Ich mich dermalen im stande sehe ein zweites ergänzungsheft folgen zu lassen.

Da der nachherige kaiser Karl IV gegen den schluss des zeltraums so bedeutend eingreift, schien es mir passender seine markgräflichen regesten hier anzufügen als solche mit seinen späteren königlichen und kaiserlichen regesten, welche auch schon grossentheils fertig sind, zu verbinden.

Ungera legte ich eine mehrzahl von auszügen ungedruckter urkunden Ludwigs des Baiern zurück, weil der geschichtsfreund in München welcher so gütig war mir sie mitzutheilen, die vollständigen originaldaten, welche ich gern selbst reducire, hinweggelassen hatte.

Elnige bütcher, welche abdrücke oder auszüge einschlägender urkunden enthalten, die meist schon in melnen Regesten sich vorfinden, nenne ich deshalb hier, damit sie bei einer künftigen neuen auflage des ganzen werkes um so gewisser mitbenutzt werden. Es sind folgende: Bienenberg Analecten zur Geschichte des mil. Kreutzordens (enthält böhmische sachen), Carusius Bibl. Script. Sicul. 2,223—226 (enthält Lud. 840. 923. 924. 925. 981), Chmel Die Handschriften der Wiener Hofbibl. 2,319 folg. (briefe Friedrichs des Schönen vor seiner königswahl), Geschichtsfrennd der fünf Orte, Hormayr Chronik von Hohenschwangau 17—19 (Lud. 511. 518. 1705. 2054. Joh 20), Jacobi Codex epistolaris Johannis regis Bohemie, Meyer von Knonau Züricher Regesten im Archiv für Schw. Gesch. 1,70 folg., Meusel Geschichtsforscher 6,26 und 28, Mon. Boic. 30 folg., Riedel Codex dipl. Brandenb., Riegger Archiv der Statistik von Böhmen (schlechte extracte sehr wichtiger urkk.), Sammlung einiger Staatsschriften 3,799—809 (Lud. 839.). 300. 1722. 1880). Schöppach Hennebergisches Urkundenbuch, Stetten Gesch. der Geschlechter in Augsburg, Verhandlungen des hist. Vereins von Oberpfalz 9,267—293 (meist bereits gedrucktes welches wiederholt wird well man den geschichtlichen stoff bereichern will ohne die regesten zu kennen), Voigt Codex Pruss 2,166. 167. 214 (Joh. 111. 112. 232).

Ohne zweifel werden sich in dem nächsten bande der Regesta Bolca, weicher längst ersehhte ergänzungen zu den früheren bänden enthalten wird, auch noch einschlagende siücke finden. Derselbe wei im herbste 1844 schon vorbereitet, weil aber der schon begonnene abdruck im herbste 1845 wieder ins stocken gerathen war ohne, dass ich erfuhr welches die aussichten für die Zukunft seien, so glaubte ich deshalb mit dem herausseben mehre arbeit nicht länner zudern zu sollen.

Die freunde vaterländischer geschichte werden nicht verkennen dass ich meines theils für die vervollständigung dieser grundlegenden regesten unausgesetzt bemüht war. Das ziel kann aber nur dann erreicht werden, wenn alle welche einschlagende briefe und urkunden in urschriften oder abschriften verwahren, sich die mühe geben dieselben mit den regesten zu vergieichen, und dann die noch gar nicht oder nicht genügend gekannten irgendwo an einem zugänglichen ort in treuen auszügen und mit angabe der originaldaten zu vereinigen. Ist dieses erst geschehen, dann dürfte die zeit für einen vervollständigten abdruck des ganzen werkes gekommen seit.

Mich selbst beschäftigen dermalen die regesten der Staufer. Beiläufig die hälfte derselben ist in der handschrift vollendet.

Frankfurt im april 1846.

### Verbesserungen und Zusätze zu den Regesten Ludwigs des Baiern.

Ludwig der Baier, nr. 291 steht auch Schmid Gesch, von Uri 1,238. - 427 diese tochter Anna war am 29 ian. 1310 gestorben, vergl. über ihren zu Castel vorhandenen grabstein: Verhandl. des Vereins für den Regenkreis (in Regensburg) 1.66. - 508 Haclenstein. - 617 Förstemann Gesch, von Nordh, Nachtr. 39. - 715 Schainbuch, jetzt Schönbuch bei Tübingen. - 781 muss es nach dem Privbuch in Rotenburg beissen: Conrad Ludwig und Gotfrid von Hobenloch. - Nach 804. Auf die im ersten vertrag vom 13 märz 1324 in anssicht genommene verlobung zwischen Ludwigs sohn Stefan und Friedrichs tochter Elisabeth bezieht sich die stelle in der klosterrechnung von St. Emmeram pro 26 iuli 1325 bis dahin 1326: Cnidam vigellatori (fiedler) ex parte regis et ducis Austrie de nupciis liberorum suorum vii sol. ii den, Westenrieder Beitr. 9,238. - 936 Schmid Gesch. von Uri 1,239. - 1034 Schmincke Mon. Hass. 3.9. - 1067 Aus der St. Emmeramer klosterrechnung weiss man dass die se ausfertigung 33 pfund kostete, vergl. Zirngibl Ludwig d. B. 274. - 1269 Crollius de Anvilla 42. - 1872 wird sehr zweifalhaft durch die neu aufgefundenen urkk., sollte vielleicht München der ausstellort sein? -- 1892 das hier erwähnte an Strassburg gerichtete memorial gehört zwar gewiss in den märz oder april 1338, ist aber in dem von mir eingesehenen or, ohne datum; das aus Wencker entnommene datum gehört zu einem andern nunmehr als zusatz verzeichneten briefe. - 2078 Steiner Arch, für Hess-Gesch, 3.35. - 2087 Verhandl, des hist. Vereins der Oberpfalz 9.278 vollst. - 2355 und 2256 ergeben sich ietzt als richtig eingeordnet auch aus Palacky Ueber Formelbücher 244. - 2403 muss heissen; mit dem dorf zu Hnmpfe (Honef) das unter Löwenberg gelegen ist am Rhein. Redinghofens hs. in München 4.228. - 2425 Wigand West, Beitr. 2.254. - 2509 soll nach Geiss aus Burghausen sein. - 2703 Meusel Geschichtsforscher 6,27. Hierher gehören die sechs anticipando ausgestellten quittungen, und nicht zu 2704. - Nach 2754, Wegen der belagerung von Straubing ist noch zu vergleichen die vielleicht ursprünglichere stelle des Chron. Wind. in den Mon. Bojc. 14,108. - 2506 ist aus dem Arch. für Schw. Gesch. 1,108 zu vervollständigen.

Friedrich der Schöne. nr. 15 ist im or. allerdings xiii kal. apr. dairt. — 81 statt Stein ist zu lesen: Rain. — 130 dass meine vermutbung richtig ist, ergiebt Arch. der Ges. 4,205. — 241 liefert auch den beweis dass ein tochter Friedrichs mit herzog lleinrich dem lüngern von NiederBaiern (Ottos sohn) vermählt war, nämlich Anna, wahrscheinlich die ältere, welche 1331 den grafen von Görtz heirathete, vergl. Spiess a. a. o. — 257 statt Zenske muss, es Sinnig heissen.

Johann von Böhmen. Nach nr. 40. Wegen der tabula retunda vergl. Math. Paris ad 1252. — Vor 42. Der tag der sieben brüder ist nicht am 13 oct., sondern am 10 iuli wohin dieser ganze absatz gehört. — 136 Chmel Oestr. Geschichtsforscher 2,393. — Nach 322 muss es heissen nov. 21, dann sonntag vor advent, endlich Beness 286 und 334. — Nach 332. die Die verhandlungen zu Trier gehören wie Palacky richtig bemerkt ins iahr 1345. — 345 ist doch wohl undekt.

Auhang, Nach nr. 195 ist der todestag herzog Ottos auf den 16 feb, zu setzen, vergl. Cite Jones Rauch 8,221. - 307 Lönig Rechasarch. 7,12 - 305 diese hockwickigt urk, sammt der bestätigung könig Johanns vom feb. 1334 ist aus hand 7 der Tables des Dupuits auf der Bibl. du Roi gedruckt in der Histoire de la vacance du trons impérial (Paris, 1790, 8) 221.

| dasser ihm zu ertangung des römischen reichs in Frankfirt mit zwangs schlae pferdene beigestanden hat, und zwaschene Strasbung und Achen bis marrini und dann noch iahr lang auf seine (Ludwigs) gesähr und kosten beistehen wird, tausend mark silber in annetn terminen zu zahlen. Ex or, in Darmstadt. Ohne reg. und mit dem früheren spie gräflichherzoglichen siegel besiegelt  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131   | 4        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jan. 7  Oppenheim verspricht den grafen Conrad von Freiburg nicht nichtigen zu wollen dass er seinen gefanger vater Egen grafen von Freiburg loslasse, bevor dieser versprochen habe leaen der grachft nicht an enterben. Or. in Carlsruh nach Mone.  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oct.  |          |        | (in castris) versteicht als erwählter römischer könig dem edeln mann Johann von Lichtenberg dafür dass er ihm zu erlangung des römischen reichs in Frankfirt mit zwanzig zehlacht pfereden beigestanden hat, und zwischen Strassburg und Achen bis martini und dann noch ein izhr lang auf seine (Ludwigs) gefahr und kosten beitstehen wird, tausend mark silber in ge aannten terminen zu zahlen. Ex or. in Darmstadt. Ohne reg. und mit dem früheren pfale gräflichbertzglichen kiegel besieget!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vater Egen grafen von Freiburg loslasse, bevor dieser versprochen habe ienen der g schaft nicht am enterben. Or, in Carbruh nach Mone.  verspricht dem grafen Conrad von Freiburg 2000 pfund heller- für dessen dienate gegen d herzor von Oestreich. Or, in Carbruh nach Mone.  2 beröhnen nach der sich versprochen habe ienen der g spengibber, wird von diesen aus dem felde gedrängt, und ziehst sich ohne schlacht auf ce todenhof der Juden zurück. Joh. Vict. 389. Math. Neob. 119.  Spire  S | 131   | 5        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| herzog von Oestreich. Or, in Carlsruh nach Mone.  apud Spiram Der könig steht hier um die mitte des montat Friedrich dem Schönen und dessen bruder Lup gegegüber, wird von diesen aus dem felde gedrängt, und zieht sich ohne schlacht auf et todenhof der Juden zurück. Joh. Vict. 389. Math. Noch. 119.  Spire  Spire  Prive delem anna Johann sohn des Johann von Lichtenberg wegen vergangener und kinnfiger dienste 2000 mark silber auf nichtste füngsgen zu zahlen. Sollte die nicht erfolgen, so mag sich Johann wieder von ihm alwenden während doch die sch bestehen und derselbe, ermächtigt sein soll dafür reichsgut zu pfand zu nehmen. Or. Darmstadt.  Verspricht dem Aaselm von Rapolitstein wegen seiner dienste tausend mark silber halt in nichteten pfingstoctave halb auf michatlis zu zahlen. Würde diese zahlung nicht erfolg so soll derselbe zu keinen diensten weiter vergflichtet sein, wohl aber an des reichen und seinen (Ludwigs) eigenn gliern sich pfänder nehmen dirfen, mit aussamhne iedoch des I niglichen hofgesindes mid derer die besonderes geleit haben. Luck Annahen von Rapolitenbergen geleit haben. Luck Annahen Privatenbergen geleit haben. Luck Annahen Privatenbergen geleit haben. Der könig steht hier, achdem sich ein haufen um ihn gesammelt hat, im lager, während Friebung dem stehe her der her der gegene geleit haben. Der könig steht hier, achdem sich ein haufen um ihn gesammelt hat, im lager, während Friebung dem schahen den den er in dem stehen den er in dem stehen den er in dem stehen den er in dem schahen den er in de | Jan.  | 2 Opp    | enheim | verspricht den grafen Conrad von Freiburg nicht nöthigen zu wollen dass er seinen gefangenen<br>vater Egen grafen von Freiburg losiasse, bevor dieser versprochen habe ienen der graf<br>sehaft nicht zu enterhen. Or. in Calbruh nach Mone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gegegüber, wird von diesen aus dem felde gedrängt, und zieht sich ohne schlacht auf de todenhof der Juden zurück. Joh. Vici. 389. Math. Noch. 119.  Spire  S | =     | 2        |        | verspricht dem grafen Conrad von Freibnrg 2000 pfund heller für dessen dienste gegen den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rerspricht dem celela mann Johann sohn des Johann von Lichtenberg wegen vergangener wekindiger dienste 2000 mark sibber and inchte frügen, so mag sich Johann wieder von ihm abwenden während doch die schebestehen und derselbe, ermächtigt sein soll dafür reichsgut zu pfand zu nehmen. Or.  Darmstadt.  — 19  10  11  12  13  14  15  16  17  18  18  18  19  19  19  19  10  10  10  10  10  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marz  | 00 apud  | Spiram | gegegüber, wird von diesen aus dem felde gedrängt, und zieht sich ohne schlacht auf den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| náchsten pfingstoctave halb auf micharlis zu zahlen. Würde diese zahlung nicht erfolg so noll dereibe zu keinen dinasten weiter verglichtet sein, wohl aber an des reicha weinen finasten weiter verglichtet sein, wohl aber an des reicha weinen fladwig) eigene gütern sich pfänder nehmen dürfen, mit ausnahme iedoch des langischen höftendes und derer die besonderes geleis haben. Luck Annalen von Rape stein hs. in Colmar s. 85.  22.  Nurenberg Mai 30  Nurenberg Bestätigt den bürgern von Ronelburg an der Tanber die freiheit von answärtigen gerickte Der könig steht hier, nachdem sich ein haufen um ihn gesammelt hat, im lager, während Friburg ihr könig steht hier, nachdem sich ein haufen um ihn gesammelt hat, im lager, während Friburg ihr könig steht hier, nachdem sich ein haufen um ihn gesammelt hat, im lager, während Friburg ihr könig steht hier, nachdem sich ein haufen um ihn gesammelt hat, im lager, während Friburg ihr könig steht hier, nachdem sich ein haufen um ihn gesammelt hat, im lager, während Friburg ihr könig steht hier, nachdem sich ein haufen um ihn gesammelt hat, im lager, während Friburg ihr könig steht hier. Nernburger gericht. Utrich dem Nephburger um den schaded eden er in dem streit Gamelstorf nahm und um seinen dienst zwanzig pfund schuldig zu sein, und versicher?  18 1316  18 1316  18 1316  18 1316  18 1317  Marz 1  Monaci  | -     | 19 Spire | e      | verspricht dem edeln mann Johann sohn des Johann von Lichtenberg wegen vergangener und<br>künftiger dienste 2000 mark silber auf nichtete pfingsten zu zahlen. Sollte die zahlung<br>nicht erfolgen, so mag sich Johann wieder von ihm abwenden während doch die schuld<br>bestehen und derselbe, ermächtigt sein soll dafür reichsgut zu pfand zu nehmen. Or. ih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mai 30 Nurenberg Sept. 00 Nurenb | -     | 19 —     | -      | verspricht dem Aaselm von Rapoltstein wegen seiner dienste tausend mark silber halb in der nächsten pfingstoctave halb auf michaelis zu zahlen. Würde diese zahlung nicht erfolgen so soll derselbe zu keinen diensten weiter verpflichte sein, wohl aber an des zrichs und seinen (Ludwigs) eignen gütern sich pfänder nehmen dürfen, mit ausnahme iedoch des königlichen hofgesindes und derer die besonderes geleit haben. Luck Annalen von Rapoltstein hs. in Colmar s. 83. 2038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sept. 00 bei Augsburg  — 18  — 18  — 18  — 18  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — 19  — | -     | 19 —     | _      | verspricht dem grafen Conrad von Freiburg für dessen geleistete dienste tausend mark silber.  Or. in Carlsruh nach Mone.  2939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| burg rich der Schöne und herrog Lapolt im Wertachgrund durch überschwemmungen leiden. kommt aber zu keiner schlacht. Monachas Fürstelt, apud Böhmer, 152.  (in den geselden) bekennt Urich dem Nenphurger um den schaden den er in dem streit Gamelstorf nahm und um seinen dienst zwanzig pfund schuldig zu sein, und versicher il diese naf güter im Nemburger gericht. Bair. Annalen 1835 s. 39. 29  (—) bekennt Chunrad dem Zenger um schaden den er bei Gamelstorf nahm und um künftig denst vierzig pfund schuldig zu sein, und setzt ihm dafür die vogtel zu Seilenhof in Nburger gericht. Ebeud. 51. 20  Nov. 4  Nordia. (auf dem velde) giebt dem Albrecht von der Tan entschädigung für den bei Esslingen gel steten dienst. Bair. Annalen 1835 s. 40.  Sen Lantzhut  Monaci dem Schunger and Schunger auch als pfleger der herzoge von NiederBaiern Heinrich grafen von Leonberg an das Dentschordenshaus zu Gamghofen. Ganghofer Cophn (quart, perg., acc. 14) in Stuttgart.  Monaci werleitt dem Chunrad von Mose und dessen erben die vogtei im thal Lifenen (in valle levz tina am Geihard) mit allem zugehör ausser den zöllen welche er bereits an andere veri hen hat. Schmid Gesch. von Uri 2,216. that kund Ber. dem Ergottsperchen vixtum bei der Rot nnd zu Straubingen dass er weder Wohern von Mospurch noch H. von Haldenberch, der daselbst weiland sein vixtum war, nich benötet habe um die sache die er mit dem combur von Ganghofen zu schaffen hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mai   | 30 Nure  | enberg | bestätigt den bürgern von Rotenburg an der Tanber die freiheit von answärtigen gerichten. Privbuch in Rotenburg bl. 33. 2940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sept. |          |        | Der könig steht hier, nachdem sich ein haufen um ihn gesammelt hat, im lager, während Fried-<br>rich der Schöne und herzog Lupolt im Wertachgrund durch überschwemmungen leiden. Es<br>kommt aber zu keiner schlecht. Menschur Einstein und Böhner 1.50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dienst vierzig pfund schuldig zu sein, und setzt ihm dafür die vogtei zu Seilenbof in Noburger gericht. Ebeud. 1  Jul. 9  hei Nördlin. gen Nov. 4  Nov. 4  Nov. 4  Lantzhut  Nov. 4  1317  Marz 1  Monaci  Apr. 2  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |        | (in den gezelden) bekennt-Ulrich dem Nennburger um den schaden den er in dem streit zu<br>Gamelstorf nahm und um seinen dienst zwanzig pfund schuldig zu sein, und versichert ihm<br>diese auf güter im Nennburger gericht. Bair. Annalen 1835 s. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jul. 9 hei Nirdling Nov. 4 Nov | - 1   | 18 _     |        | () bekenst Churard dem Zenger um schaden den er bei Gamelstorf nahm und um k\u00fcnftigen<br>dienst vierzig pfund schuldig zn sein, und setzt ihm daf\u00fcr die vogtei zn Seilenhof in Na-<br>burger gericht. Ebeud. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nov. 4    Sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1316  |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Otto und Heinrich, die übergabe des patronatrechtes zu Zimmern in salzburger dioces dur Heinrich grafen von Leonberg an das Dentschordenshaus zu Ganghofen. Ganghofer Copholog (quart, perg., sec. 13) in Stuttgart.  Monaci  verleiht dem Chunrad von Mose und dessen erben die vogtei im thal Lifenen (in valle leva tina am Gethard) mit allem zugehör ausser den zöllen welche er bereits an andere verlichen hat. Schmid Gesch. von Uri 2,216.  Apr. 2  Apr. 2  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ger      | n      | steten dienst. Bair. Annalen 1835 s. 40. 2943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1317  Monaci  werleiht dem Chunrad von Mose und dessen erben die vogtei im thal Lifenen (in valle leva tina am Gothard) mit allem zugehör ausser den zöllen welche er bereits an andere verlichen hat. Schmid Gesch. von Uri 2,216.  Apr. 2  Apr. 2  Apr. 2  hen hat Wahmid Gesch. von Uri 2,216.  that kund Ber. dem Ergeltspechen vixtum bei der Rot nnd zu Straubingen dass er weder Wohern von Mospurch noch H. von Haldenberch, der daselbst weiland sein vixtum war, nich benötet habe um die sache die er mit dem combur von Goagpoben zu schaffen hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nov.  | 4 Lant   | zhut   | Otto und Heinrich, die übergabe des patronatrechtes zu Zimmern in salzburger dieces durch<br>Heinrich grafen von Leonberg an das Dentschordenshaus zu Ganghofen. Ganghofer Copbneh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marz 1  Monaci  verleiht dem Chuarad von Mose und dessen erben die vogtei im thal Lifenen (in valle leva tina am Gothard) mit allem zugehör ausser den zöllen welche er bereits an andere verl hen hat. Schmid Gesch. von Uri 2,216.  Apr. 2  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 494   | .        | - 1    | (quart, perg., sec. 14) in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tina am Gothard) mit allem zugehör ausser den zöllen welche er bereits an andere verlihen hat. Schmid Gesch. von Uri 2,216.  Apr. 2 ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     |          | . 1    | And the second s |
| hern von Mospurch noch H. von Haldenberch, der daselbst weiland sein viztum war, nich<br>benötet habe um die sache die er mit dem comthur von Ganghofen zu schaffen hat, u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marz  | 1 Mona   | ıci    | tina am Gothard) mit allem zugehör ausser den zöllen welche er bereits an andere verlie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apr.  | 2        | -      | that kund Ber. dem Ergottspechen viztum bei der Rot and zu Straubingen dass er weder Wolf-<br>hern von Mospurch noch H. von Haldenberch, der daselbst weiland sein viztum war, nichts<br>benötet habe um die asche die er mit dem comibur von Ganghofen zu schaffen hat, und<br>dass es von ihrer beider bitte und gunat geschah. Ganghofer Copbuch (quart, perg., sec.<br>14) in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1010     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1318     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jan. 22  | Ratispone            | giebt dem ritter Wigand von Buches zur belohnung seiner dienste das patronatrecht der pfarr-<br>kirche zu Friedberg in der Wetteran als lehen. Abschriftlieh in meinem besitz. 2947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mārz 00  | Eger                 | belehnt Heinrich und Thymen von Colditz mit ihren reichslehen. (Riegger) Archiv der Gesch.<br>von Böhmen 2,590 extr. Im datum: i kal. apr. ist ein irthum verborgen. Dieser aufent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                      | halt zu ende märz stimmt gut mit Petr. Zitt. 384, collidirt iedoch mit nr. 310 wenn hier<br>nicht vielleicht phintztag vor oculi gelesen werden mass. Riegger a. a. o. 599 hah nier<br>einen zweiten lehnbrief blos für Thim von Colditz zum 29. märz 1319, der wohl anch hier<br>her gehört; indem die ishtrasahl sicher unrichtig ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Apr. 1   | -                    | bestätigt den bürgern von Eger alle gnaden rechte und freiheiten welche ihnen von seinen<br>vorfahren am reich verliehen worden. Or. in Eger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sept. 22 | Frankenfurt          | ertheilt dem ritter Rudolf von Praunheim die belehnung mit allen lehen welche dessen vater<br>Heinrich vom reiche trug Aus einem Copbuch des Deutschhauses zu Sachsenhauser sec.<br>16 iefzt in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nov. 6   | apud Wis-<br>baden   | (in castris) bestätigt eine eingerückte urkunde könig Heiurichs VII von 1233 (f) die übertz-<br>gung des dritten theils der vogtei zu Gebaattel seitens des Conrad von Nortenberg an das<br>kloster Comburg betr. Ex or. in Wirsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sept. 1  | super Brus-<br>cam   | Lndwig steht bier an der Breusch mit könig Johann von Böhmen, erzbischof Balduin von Trier,<br>dem grafen von Jülich n. s. w., zmsammen mit 4000 helmen, dem anfangs sehr sehwachen<br>herrog. Lupolt gegenüber, der aich iedech durch den zuzug des grafen Ulrich von Pflett und<br>des bischoft Johann von Strassburg verstärkt, worauf auch noch könig Friedrich der Schöne<br>cilig zu seinem bruder kommt. Aber Ludwigs beer estweicht durch rückung dem von der<br>gegenseile angebotenen kampf. Math. Noch, apud Urst. 4;120. Monach. Fürstenf. apud<br>Böhmer 1,57. Chron. ClaustroNeob. apud Pez 1,484. Chron. Zwettl. ibid. 536. Das datum:<br>montag vor Mar. gob. hat allein Clostener 5.                                                                                                                                          |
| 1321     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marz 18  | Regenspurch          | thut den bürgern von Eger die gnade dass sie alles das zinn das man durch ihre stadt führt<br>flötzen und mit der stadt mark zeichnen mögen wie sie hergebracht haben. Or in Eger. 2952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Apr. 12  |                      | Zusammenkunft in Eger mit könig Johann, ist nach beiderseitigem itinerar und Johanns urkk. von diesem tage sehr wahrscheinlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai 3    |                      | bekennt Ernst dem Zöller für ein bei Mühldorf verlornes pferd acht pfund schuldig zu sein, und<br>versetzt ihm dafür das gnt zu Saltendorf. Baier. Annal. auf 1835 s. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sept. 28 | .prope ·Mul-<br>dorf | Sehlacht. Eine erst kürzlich bekannt gewordene zeitgenössische darstellung ist folgende: Solum flumen erat in medio corne. El dum statnissent diem ad bellandum prima die oetebris die veneris meetex. Li, eurrente die Mauritii pridem timens duz Bavarie adventum Lyopoldi fratris ducis Austrie, qui veniebat com mille elunis, procuravit quod familia sa inceperit habere rixam eum adversariis. Et sei inceptum fini bellum inter eos. Et his dux Austrie obtimuit campum contra ducem Bavarie, ot dum credebat illum conflictum, ami inceperum spoliare campum. Isto medio supervenit caute quidam nobilis cum eccee elmis, qui veniebat in auxilium ducis flavarie. Inveniens adversarios dispersos, invasit cos et obtinuit campum. Odoriei Ann. in Bianchi Documenti per la Storia del Frinit dal 1317 al 1325 (Udine, 1844. 8.) 39. |
| 1324     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apr. 5   | -                    | belehnt den Friedrich naurkgrafen von Meissen seinen eidam mit der burg Schellenberg und<br>überhaupt mit allem was der vom landgericht in Aldenburg gedehtete Heinrich von Schel<br>lenberg vom reicho zu lehen trug. Märcker Beitr. zur Gesch. von Sachsen 1,311 extr. —<br>An demselben tag befahl der könig den vasallen und leuten dieser burg dem margafen<br>zu gehorchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mai 1    | Franchen-<br>vurt    | bekennt Albrecht dem Muracher schuldig in sein 44 pfund für ein ross und zwei pferde die er<br>in seinem streit mit dem von Oestreich verlor, und schlägt ihm die auf das geleit das von<br>Hannbach kommt. Bair. Ann. 1835 s. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jul. 24  | Nappurg              | erklärt dass wenn sich die bürger von Rotenburg mit Heinrich truchsess von Holenstein, seinem<br>hofmeisier, den er zu ihnen sendet, und dem er gewalt gegeben hat mit ihnen von seiner<br>wegen zu enden, richten werden, dass er sie dann der ansprach um Arnold von Secken-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1324              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |          | dorf und um andere ansprachen die er ietzt gegen sie hat ledig aagen will. Privbuch von<br>Rotenburg bl. 36. — Hiergegen fallt nr. 731 weg, den zweifel im datum vermag ich aber<br>noch nicht zn lösen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oct. 19           | Monaci   | antwortet den markgrafen von Este und andern in der Lombardei und der mark auf ihre bot- schaft, dass er iedenfalls im nachsten iahre mit 2000 rittern auch Italien kommen werde, dass er wegen dem von den ständen diesem heer zu gewährenden unterhält eigne macht- boten zum verhandeln meh Italien aenden wolle, dass er ganz gewis kommen und dass seine freunde alles auf seine ankunft vorbereiten michten. Item non dubitat quin cum de- cibus Austrie plenam habeat enonordiam cum plaete. Saedendorf Welfenutik. xvii. 2937                                                                                                                                                |
| 1325              | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Feb. 2<br>Aug. 26 |          | schenkt dem Deutschordenshaus zu Schwäßisch-Wörth das dorfgericht zu Lauterbach ganz wie<br>er selbst es besass. Königsdorfer Gesch, des klosters zum heil. Kreutz 36,303. 2958<br>verspricht dem grafen Bertold von Henneberg für geleistete dienste 3500 pfund zu zahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1326              |          | Schultes Urkkrepp. in Coburg. 2959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Apr. 21           | Nüraberg | meldet der stadt Zwickan dass er sio und das ganac Pleisnerland dem Friedrich landgrafen von<br>Thüringen um 13000 mark silber verpfandet habe, und gebietet ihr diesem pfassdherra zu<br>geborchen. Rathsarchiv zu Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | -        | Mecexxvi mense aprillis seu madii dur Bavarie renuntiavit imperium coram electoribus, quia<br>videbat se non posse substinere, quia papa excommunicabat eum eum suis sequacibus et<br>adherentibus. Odorici Ann. ap. Bianchi. — Die nähere untersuchung dieser merkwürdigen<br>nachricht würde hier zu weit führen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1327              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jan. 00           | Inspruka | schreibt dem herzog Johann von Brabant, dass er mit dem herzog von Oestreich zwar mehrere<br>tage in lusburek ausammengewegen sie ohne iedoch ein neues verbündins mit ihm einzu- gehen, dass er ietat nach Trient gehe, wohin er die Lombarden zu einem parlament be- schieden habe, dass er daher die auf den 9 feb. nach Nürnberg gesetzte zusammenkunft<br>auf den 8 márz verschieben müsse, dann aber ihm, dem erzh, von Trier und dem grafen<br>von Holland die bisher geheimen verträge mit dem herzog von Oestreich eröffnen wolle.<br>Zugleich beglaubigt er den überbringer Heinrich von Gumpenberg. Codex epist. Joh. regist<br>Bohem. ed. Jacobi 1. Böhmer Fontes 1,139. |
| Nov. 17           | Luce     | erhebt den Castruccio zum herzog von Lucca. Fioravanti Memorie di Pistoia 49.— Nach seiner<br>kaiserkrönung hat Ludwig am 15 feb. 1328 diese verbriefung wiederholt. 2962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1328<br>Jul. 27   | _        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | Rome     | erlaubt dem grafen Adolf von Berg wegen seiner hier gerühmten verdienste in Wippenfürth,<br>wo er bereits das recht münzen zu schlagen besitzt, auch silberne grossos turoneases schla-<br>gen zu dürfen. Redinghofen hs. in München 7,411 und 43,238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oct. 21           | Pisis    | verleiht dem Eberhard grafeu von Kiburg das recht in seiner ganzen grafschaft grosse und<br>kleine münzen zu schlagen, gut von gehalt und vollwichtig. Solothurn. Wochenbl. 1833<br>s. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nov. 13           |          | macht Johann und Reinhard zu Westerburg um der grossen und treuen dienste willen, die aie<br>ihm in Deutschland dann in Lamparten und besonders zu Rom bei seiner krönung gethan<br>haben, zu erbburgmänpern in Caub. Mitgetheilt von Vogel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 13              |          | verleiht denselben das gericht in den dürfern Habgenscheid Kramburg Steinsberg Biberg Was-<br>senbach und Weuigen-Habgenscheid; auch soll niemand in den marken dieser dörfer einen<br>burglichen bau errichten dürfen. Annalen des Nass, Vereins 1,510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1329              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jun. 16           | Papie    | giebt deaen von Vigevano ein privileg. Bifignandi Memorie di Vigevano 255 nach Robolinis<br>citat. Das datum ist iedoch zweifelhaft, da Ludwig nach den chroniken erst etwas später<br>nach Pavia gekommen sein soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jul. 20           | _        | überlässt den Vogheresen den zoll und das wasser des flusses Stafora, und genehmigt die sta-<br>tuten welche die gemeinde Pavias für das städtchen Voghera gemacht hat. Robolini Notizio<br>storiche di Pavia 4.109 extr. 29868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aug. 11           |          | legitimirt den ritter Wilhelm von Davenvorde. Mieris Charterboek 2,496.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 13   | 29   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nov  | . 6  | apud Pompo-<br>nescum | (in eastris) schreibt dem Aloys von Gonzaga hauptmann der stadt Mantua und beglaubigt bei<br>demselben den Friedrich grafen von Otinis (?) und den Amfred von Genua um mit ihm<br>über das vicariat Mantuas zu verhaudeln und abzuchliesen, Possevini Gonzaga 263. 2970                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -    | 11   |                       | () ernennt denselben zu seinem und des reichs generalvicar über stadt und district Manha auf seine (des kaisers) lebzeit und denn auf wohlgefallen seiner nachfolger am reich, indem er ihm verwaltung instit und herrlichkeit verleiht. Dagegen soll ihm derselbe von zeit zu zeit von des vicariats wegen geldhülfe leisten, wie denn auch dessen söhne, and zwar suecessiv immer der alteste, unter den obligen bedingungen im vicariate nachfolgen sollen.                                                                          |
|      |      | 1                     | Ibid. 264. 2971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13   |      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mar  | z 30 | Eszelingen            | thut dem edeln mann Ulrich dem landgrafen und dessen erben, oder wer die dörfer Westhoffen<br>und Baldoborn inne hat, die gnade, dass ieder der dort geessens ist, er sei bürger oder<br>nicht, mit den andern dort gesessenen mit steuer bed wacht und allen andern aschen dieme<br>soll, wie denn auch kein herr solche zu bürgern nehmen soll. Or. in Darmstadt. 2977.                                                                                                                                                               |
| Apr. | 1    |                       | bestätigt dem Johann von HohenRapoltstein wegen der dienste die ihm derselbe geleistet und<br>der schäden die derselbe für ihn gelitten hat, alle verspruchs- und versatzbriefe, die er ihm<br>in vergangenen zeiten unter königlichem siegel gegeben hat. Luck Annalen von Rapoli-<br>stein hs. in Colmar 96.                                                                                                                                                                                                                          |
| Mai  | 12   | Ulme                  | bestätigt den bürgern von Hagenau alle freiheiten rechte gewohnheiten die sie von seinen vor-<br>fahren am reich erhalten baben. Hagenauer Copialbuch. 2974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -    | 24   | Wurmiss               | bestätigt den Heinrich und Dyeme von Kolditz die lehenschaft der burg Kolditz. (Riegger)<br>Archiv der Gesch. Böhmens 2,608.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _    | 29   | Spire                 | bestätigt dem kloster Königsbrück dessen privilegien. Or. in Carlsruh nach Mone. 2976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jun. | 7    |                       | schreibt Johanni comiti de Claremonto per sacram imperialem maiestatem Anconitane marchier marchien marchien wir tages vorher an Mantan. Omnis que — maiestatis. Mit dem zusafz: De promissis confide, et firmam consolationem habens nullos tractatus vel compositionem cum nimicis nostris et imperii incae, nist lates sist quos nobis et imperio credideris profuturos. Carusius Bibl. Script. Nic. 2,236, — Hierdurch erfabren wir also naberes über diesen grafen. Vergri. Arr. 840 und 923, so wie Alb. Muss. apud Bohmer 1,183. |
| _    | 10   | An experience         | thut den bürgermeistern rathmannen und bürgern gemeinlich von Eger die gnad, daas sie in<br>allen dem römischen reich unterworfenen städten mit ihren kaufmannsgütern zollfrei sein<br>sollen. Copia auth. sec. 14 auf dem stadtarchiv zu Strassburg. Or. in Eger. 2978                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jul. | 1    |                       | versetzt dem Albrecht Hofwart von Kirchheim die vogtei über das kloster Otenheim nebst dem<br>hof und dem dorf zu Puelbach für 300 pfund heller. Privbuch von Speier sec. 15 in Carli-<br>ruh 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aug. |      | Mülhausen             | schreibt dem Ulrich grafen von Wirtenberg, seinem landvogt, und gebietet ihm sieh aller pfaffen<br>gut in der obern und niedern landvogtei Schwaben die ihm nicht gehorsam wollen sein mit<br>singen und lesen, zu unterwinden und in genuss zu behalten bis diese pfaffen gehorsam<br>werden. Abschriftlich ans der hs. hist. prof. 839 in Wien. — Hiergegen fallt nr. 1199 weg. 2890                                                                                                                                                  |
| -    | 21   | Basel                 | verordnet dass kein bürger von Schlettstadt genothigt werden soll in eine audere stadt zu zie-<br>hen. Or. in Schlettstadt nach Bethmann. 2981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -    | 21   |                       | bestätigt den bürgern von Schlettstadt das grosse stadtrecht könig Adolfs d. d. Hagenau 7 dec.<br>1292. Ebendas. 2992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -    | 27   |                       | verordnet dass die edelleute in Salhofen und die bürger in Ehenheim vor dem schultheissen<br>unter der laube zu gericht stehen sollen und sonst nirgends, erlaubt in Ehenheim pfahl-<br>bürger anzunchmen, befreit den donnerstagsmarkt, und verheisst die stadt wegen ihret<br>treue bei allen rechten zu erhalten. Or. in Ehenheim nach Bethmann. 2883                                                                                                                                                                                |
| 133  | 1    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Feb. | 16   | Nürnberg              | versetzt dem Johann von Rapoltstein iährlich sechzig mark silber von den Juden in Colmar und<br>300 pfund heller von dem ungeld daselbst um 1100 mark silber. Luck Annalen von Rap.<br>hs. in Colmar 97 extr. 22944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -    | 26   | Ratispone             | verordnet wie die könige Rudolf Adolf und Heinrich, dass ein reichsvogt in Zürich nicht länger<br>als zwei iahre dieses amt bekleiden und nachher fünf iahre lang nicht wieder erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _    | 26   | ·                     | solle. Mitgetheilt von Meyer von Knonau. 2985<br>bestätigt den bürgern von Zürich die freiheit von fremden gerichten. Ebendaher. 2996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1331               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feb. 26            | Ratispone   | bestätigt denselben das recht während reichsvacanzen einen richter über das blut zu verordnen<br>Ebendaher. 2997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 27               |             | bescheinigt den bürgern von Zürich den empfang von 700 pfund heller an der reichssteuer von 2500 pfund heller, und nimmt sie is schirm und gnade. Ebendaher. 2988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 27               |             | bestätigt die von könig Rudolf zu Cölu am 2 nov. 1273 an kirche und stadt Zürich ertheilte<br>urk. Ebondaher. 2989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 27               |             | entledigt die stadt Zürich und ihre bürger nachdem er ihre privilgien und begnadigungen ein-<br>gesehen hat von der verpfandung, und verordnet dass die stadt nach den freüheiten welche sie<br>von kaisern und königen empfangen hat in des reichs schirm bleiben und von demaselben<br>nicht mehr geschieden werden soll. Ebendaher.                                                                                                                                                                |
| _ 28               |             | freiet dem grafen Gerlach von Nassau seinem schwager und dessen erben ihr städtlein Gliperg,<br>indem er deunselben freiheiten wie Frankfurt hat und einen wochenmarkt verleiht Copial-<br>buch in Idstein nach Vogel.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marz 19            | -           | ersucht den schultheisen den rath und die bürger der stadt Zürich dem Berchtold grafen zu Grayp-<br>pach und Marstetten genannt von Nyffen, seinem heimlichen, den er an sie sendet, 1800<br>pfund heller auszuzahlen. Mitgetheilt von Meyer von Knonau.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apr. 21            | Nürnberg    | hestätigt den bürgern von Hagenau das ungeld daselbst, verspricht niemanden iahrgülten da-<br>selbst zu verleihen ausser der gewöhnlichen steuer, will ihnen auch keinen schultbeissen<br>mehr setzen der bürger ist zu Strassburg, gestattet ihnen Wunnenheim und Sufelnheim ihm                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |             | und dem reiche zu lösen damit die bei dem schultheisen amt bleiben, und verspricht sie<br>nicht wieder zu versetzen. Copialbuch zu Hagenau fol. perg. sec. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mai 29             | _           | schreikt dem rath und den bürgern von Colmar dass der von Wirtenberg und der von Rapoli-<br>stein bei ihm geweens eeien, und dass er sie geheissen habe ihnen ihne gandenbriefe au-<br>auautworten, zugleich verspricht er ihnen sie immer in besondern gaaden haben zu wollen.<br>Ex or, in Colmar.                                                                                                                                                                                                  |
| Jul. 2             | Regenspurch | benachrichtigt den schultheiss und die bürger von Zürich dass er den bezug ihrer reichssteuer<br>dem grafen Berchtold von Grayspach übertragen habe. Mitgetheilt von Meyer von Knonau. 2995                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 5                |             | antwortet dem rath und den bürgern gemeinlich von Colmar, dass er die ihm angezeitge ver-<br>treibung seiner parthei und der widerparthei aus ihrer statt, da solehes in guter meinung<br>geschehen sei, auf sich wolle beruhen lassen, doch werde er es gern sehen dass sio die<br>Schwarzen wieder in die statt nehmen; sonst möchten sie alles bis an seine beabsichtigte<br>botschaft stehen lassen, und namentlich mit den Rothen mittlerweilo keine scheidung ma-<br>then. Böhmer Fontes 1,212. |
| 1332               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Apr. 11            | München     | bescheinigt den bürgern von Zürich den empfang der reichssteuer. Mitgetheilt von Meyer von<br>Knonau. 2997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jun. 20            |             | verbietet den bürgern von Giengen Lauingen Hochstädt und andrer reichstädte die eigenleute<br>des bischofs Ulrich von Augsburg zu bürgern aufzunehmen. Mon. Boic. 33s,21. 2998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jul. 15<br>Aug. 16 |             | (auf dem velde) so ist das datum von ar. 1476 zu ergänzen.<br>ertheilt dem bischof Heinrich von Hildesheim die belehnung mit den reichslehen seines stiftes.<br>Or. in Meiningen nach Schöppach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1333               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sept. 6            | Esslingen   | beurkundet dass er mit Conrad und Albrecht gebrüdern von Rechberg um die pfandschaft Hallenstein Bömenkirch und was dazu gehört übereingekommen sei, also dass ihnen und ihren erben Bömenkirch für 500 pfund vom reich zu pfand bleiben soll. Abschriftlich von Stalin. 3000                                                                                                                                                                                                                         |
| Oct. 23            |             | thut der stadt Colmar die besondere gnade, dass sie an allen ihren thoren auf wein korn und<br>auf alle kaufmannschaft einen zoll setzen mögen bis auf sein widerrufen. Or. in Colmar. 3001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 23               |             | thut dem rath und den bürgern von Colmar die gnade, dass sie alle almende in der stadt und<br>auf dem velde niederlegen und abbrechen mögen wo sie wollen. Ex or in Colmar. 3002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 31               | -           | giebt dem Ludwig schenken von Ehenheim zu seinem sohn Johann den er aus der taufe hob als pathengeschenk hundert mark, und versetzt ihm dafür die matte genannt Bruchel gelegen vor dem holz Urlos. Hügots abschrift in Colmar, — In einem undatirten briefe schreibt Ludwig denen von Ehenheim dass seine ambachtleute diese natte lange schon inne hatten che er ihnen versprach nichts von ihrer almend zu versetzen. Vergl. sum 25 feb. 1323 und 17 iuli 1336.                                    |
|                    | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 13   | 33   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nov  | . 8  | ze Stutgar-<br>ten | thut den edeln männern Johann und Otto von Ochsenstein wegen vergangener und künftiger<br>dienste die gnade, dass sie von Rudoll von Ochsenstein chorberra zu Strassburg und ihrer<br>base iungfrau Mäne von Ochsenstein die dörfer und güter die ihnen von reiche zu pfand<br>steben, nämlich Hochfelden. Northeim Mariin kyrcheim Rumoldeswiler Choswiler Tana und<br>Parre (alias Warre) an sich josen mögen. Or, in Darmskol.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13   | 34   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jan. | 20   | München            | gebietet seinen amtlenten in Baiern, dass sie den bischof Ulrich von Augsburg an den haupt-<br>rechten und fallen von dessen eigenleuten nicht irren sollen. Mon. Boic. 33s,66 wo iedoch<br>das datum unrichtig berechnet ist. 3005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Feb  | . 25 | _                  | gebietet dem bischof Hermann von Wirzburg den Deutschorden in dessen personen und gütern<br>so weit sie in seinem gehiete liegen, und besonders das haus Mergentheim zu sebützen.<br>Mergenth. Diplomatar in Stuttgart nach Stälin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai  | 21   | Uberlingen         | macht als gekorner achiedmann zwischen Walter von Geroltseck dem Altern genannt von Ler<br>nad dessen söhnen Johann und Walter, dann Walter von Geroltseck genannt von Twis-<br>gen und dessen söhnen Georg cherherr von Strassburg und Heinrich einerseits, und dem<br>bischof von Strassburg, dem herzog von Oestreich und dessen dienen und helfern, dam<br>den reichsstädten Strassburg Basel und Freiburg audrerseits, um alle aufläufe kriege und<br>missbellungen die zwischen ihnen bisher geweens nisd sowolt um die versäm Svannow und<br>Errscheim und Schutter und um andere sache eine ganze lautere söhne und ewige freund-<br>schaft. Copialbach der stadt Strassburg (fol. perg. von 13770) b. 90. |
| -    | 21   |                    | entscheidet noch besonders zwischen den vorgenannten partheien dass wer schaden in diesem<br>kriege gehabt habe, und sonderlich da die genannten vesten zerbrochen und genonmen<br>wurden, dass nieunant keinen schaden rächen oder forderung darum haben soll, mit recht<br>oder mit uurscht, indem die genannten städte der bischof der herzog und ihre belfer<br>alles nur um des reichs cher und nutzen gethan haben. Eben d. 19, 09. – Vergl. weges<br>programmen der der den der                                                                                                                                                                                         |
| >    |      | }                  | diesen vorgängen Closener 79, Königshoven 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jul. | 8    |                    | nimmt die stadt Zürich in seinen schutz und spricht sie von reichsdiensten los bis zum 6 ian.  \$336. Mitgetheilt von Meyer von Knonau.  3009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -    | 10   | vor Mers-<br>purk  | verleikt dem edeln mann Lutz von Hohonlohe den wildbann von dem burgberg bei Hobeneck<br>und was dazwischen steht um Schällingsfirst Kolbenberg Firasberg Zwerchnauser umd von<br>Klützugerforst bis an die Weysach (Wiseselft) umd binwickeler gen Hoheneck und den Stei-<br>gerwald. Jahresbericht des hist. Vereins in Mittelfranken 1842 seite 23. Verbandl. des<br>Vereins von Oberpfals, 927., Ob das datum: sonntag vor Margareta wohl gans richtig ist 930 let.                                                                                                                                                                                                                                            |
| -    | 18   | Uberlingen         | sagt rath und bürger von Zürich ledig von 1400 pfund wo und wie immer der graf von Grayt-<br>pach diese summe von ihnen beziehe. Mitgetheilt von Meyer von Knonau. 3011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aug  | . 14 | ze Kostencz        | thut den edeln mannen Johann und Otto von Ochsenstein n. s. w. fast gleichtautend wie am<br>8 nov. 1333. Or. in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 133  | 35   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Feb. | 7    | Monaci             | bittet und ermahnt alle reichsgetrenen, dass sie dielenigen welche die messe der stadt Sintzig<br>besuchen vor gewaltthat schirmen. Redinghoven hs. 6.334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -    | 9    |                    | verlegt auf bitte der stadt Sintzig den derselben von Heinrich VII (am 4 ian. 1310) verliebenen<br>iahrmarkt von Maria himmelfahrt auf Martini. Ebend. 6,334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _    | 9    |                    | bestätigt den rathmannen und der gemeinde von Sintzig alle privilegien welche sie vom reiche<br>haben, besonders in betreff ihres iahrmarktes. Ebend. 6,335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -    | 26   | Nurenberg          | verpfandet dem grafen Wilhelm von Jülich wegen seiner dienste alle dörfer vor den manern<br>Achens innerhalb der bannsneile wie solche dem reiche zustehen um 10000 pfund. Reding-<br>bofens hs. in Mönchen 1,166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mári | 5    |                    | versetzt dem Friedrich von Arve probst zu Regensburg und Chur die veste Adelburg um 2000<br>pfund. (Riegger) Archiv der Gesch. Böhmens 2,604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -    | 5    |                    | setzt den Eberhard grafen von Nellenburg zum reichsvogt in Zürich, und gebietet iedermann<br>ihm nach seinen gerechtsamen zu gehorchen. Mitgetheilt durch Meyer von Knonau. 3018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mai  | 15   | Rotenburg          | gestattet dem grafen Philipp von Sponheim dass er die güter die er erklagt hat wieder verlei-<br>hen möge. Abschrift in Idstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -    | 30   | Nureaberg          | beurkundet dass ritter Heinrich Fraz der alte zu unserer frauen Etal seine eheliche hausfras<br>Mechtild die vorher sein eigen war, nebst Simon und Johann seinen söhnen die er von ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |      | ,                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 13   | 35            | T                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·    |               |                        | hat, und welche kinder er noch mit ihr gewinnt, mit seinem willen gegeben hat dem bischof<br>Ulrich zu Angsburg und dessen gotteshaus zu eigenleuten desselben, um damit den schaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |               | 1.                     | zu vergüten den er demselben gotteshaus zugefügt haben möchte. Mon. Boic. 33s,52. Hier-<br>gegen fällt nr. 278 weg. 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jun  | . 24          | Eisenach               | ertheilt dem kloster Pforta einen bestätigungsbrief. Rep. des Copialbuchs von Pforta auf der<br>bibl. zu Weimar nach Waitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Au   | ş. 1 <b>3</b> |                        | weiset dem festen mann Rullin von Sachsenhausen für den schaden den er in seinem dienst<br>genommen hat 350 pfund auf dem hof zu Praunbeim an, den desseu vater und vetter von<br>dem reiche in pfandschafts weise gehabt haben, wie denselben denn sein vetter Rudolf und<br>Heil dessen bruder mit ihm ietzt inne haben, indem er ihm zugleich die gnade thut den<br>pfandschaftsantheil seines vetters an sich lösen zu dürfen. Copialbuch des Deutschhausei<br>in Sachsenhausen (fol. perg. sec. 16) zu Stuttgart bl. 103. |
| -    | 31            | Niunberg               | versetst dem Peter von Hoheneck, seinem landvogt, die vogtei zu Aytranch und zu Geysenried<br>und dazu die freien welche Hans von Ramswag und Heinrich der Vraz inne hatten für<br>200 mark silber. Hormayr Chronik von Hohenschwangan 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oct. | 17            | Nurenberg              | verkündet dass die bärger von Esslingen wegen der außäufe und aller stösse welche sie mit ihm wegen Johann Rämser hatten, mit him völlig verrichett und verschnt sind, indem sie ihm 7000 pfund heller geben, und nimmt sie wieder in seine und des reichs gnade auf. Nach einer absehrift im stadtarchiv zu Esslingen mitgetheilt von Pfaff der über den inhalt keinen weitern ausschluss kennst.                                                                                                                             |
| 13   | 36            | e .                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apr. | . 8           | München                | nimmt den rath und die bürger von Zürich in seine gnade und seinen schirm, und spricht sie<br>von den ihm zu leistenden diensten los bis 1 mai 1338. Mitgetheilt von Meyer von Knonau. 3025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -    | 12            |                        | bestätigt auf den antrag des grafen Seifrid von Widginstein dem grafen Reinald von Geldern<br>und dessen sohnen alle von seinen vorfahren erhaltene privilegien. Redinghoven bs. 10,30. 3026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -    | 16            | _                      | spricht die stadt Zürich von der reichssteuer los über die sein schreiber Rudolf mit ihnen über-<br>eingekommen war, und die dieser dem grafen Hartmann auf den befehl des kaisers ver-<br>schafit hat. Mitgetheilt von Meyer von Knonau.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mai  | 22            | Franchenfort           | ibat den bürgern von Strassburg die gasde dass sie einen ishruarkt und eine messe haben<br>sollen alle ishr, aufangend vierzehn tage vor martini und endigend vierzehn tag enachher,<br>zugleich nimmt er alle welche diese messe besuchen mit leib und gzt in sein und des<br>reichs geleit und frieden. Strassburger (opisibute des e.15 auf der bibl. das. 3028                                                                                                                                                             |
| -    | 22            | _                      | gelobt den bürgern von Hagenau Colmar Ehenbeim Schlettstadt Rosheim und Mühlhausen, ob<br>sie ihm Kaiserberg und die veste die Johann von Lietzleburg der sich nennet könig von<br>Böhmen vom reiche inne hat wieder gewinnen, dass er dann dieselbe veste niemanden so<br>lang er et lebe versteten unch verkümmern wolle. Ex or, in Colmar.                                                                                                                                                                                  |
| -    | 30            | ·                      | verschreibt den edeln mannen Gotfrid grafen zu Sain, Gerlach von Isenburg, Wilhelm von<br>Braunsberg und Johann burggraf zu Rinegg, für die 6000 pfund die eri hinen für geleistete<br>dienste schuldig ist, die Juden halb zu Limburg. Or. in Idstein nach Friedemann. 3000                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jul. | 17            | bi Gebelko-<br>fen     | (anf dem velde) gebietet dem rath und den bürgern zu ÜberEhenheim dass sie Lutz den Sehen-<br>ken einen ritter von Ehenheim ungeirrt lassen an der matte genannt Bruchelin die er ihm<br>um hundert mark versetst hat. Abschrift Hügots in Colmar. Vergl. zum 31 oct. 1333. 3081                                                                                                                                                                                                                                               |
| -    | 19            | prope Kel-<br>beim     | (in eastris) benachrichtigt den grafen Gotfrid von Vallendar (d. h. Sain), den Wilhelm von<br>Braunsberg, den Gerlach von Isenburg und den burggrafen zu Rinegg, dass Gerlach berr<br>zu Limburg ihm seine rechte auf die Juden zu Limburg bewiesen habe, und verbietet ihnen<br>denselben in deren besitz zu stören. Or. in Idstein nach Friedemann.                                                                                                                                                                          |
| Aug  | . 6           | bi Schärding           | (anf dem veld) verschreibt dem grafen Gerhart von Ryneck darum dass er ihm mit sechs hel-<br>men dieuen soll 2000 pfund, und verpfandet ihm dafür das geleit zu Zimmern oberhalb<br>Grünsfeld. Or. in Carlsruh nach Mone. — Das datum: montag vor Laurencien, collidirt<br>mit der auf Oswaldstag (aug. 5) gegebenen nr. 1783.                                                                                                                                                                                                 |
| -    | 16            | prope Scher-<br>dingen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |               | 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1336     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aug. 16  | prope Scher-<br>dingen | (in castris) überträgt demselben und dessen erben das vergabungsrecht aller zur stadt Düren, der<br>burg Werden, der stadt Sintzig und dem schultheisenamt Achen gehörigen von dem reicht<br>rührenden lehen, insbesondere das leben Royde, und gebietet den betreffenden vasallen<br>dem genannten grafen Wilhelm deshalb von des reichs wegen huldigung zu leisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 16     | -                      | Ebend. 1,162.  (——) beurkundet dass Wilhelm graf von Jülich ihm an desseu vorfahren ertheilte briefe seiner vorganger am reich vorgelegt habe, woraus hervorgebe, dass demaelben die satalt Düren um 50000, die burg Werd und der zoll daselbst um 39000, die stadt Sintzig um 15000, das schultheisenamt zu Archen um 12000, sow eide stadt Boppard mit dem zoll daselbst um dit der stadt (Ober)Wesel um 19000 florene vom reich versetzt worden, so wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | _                      | dass ihm und seinen vorfahren wegen unkosten die sie in den städten Göln und Achen hatten und wegen diensten das reich noch weitere 77500 florene achtuldig geblieben, und verpflandet demselben nun auf seine bitter für diese gestamnstumme von 223000 (ollle heissen 212300) florenen die stadt Diren, die burg Werde, und den zoll daselbat, die stadt Sintzig und das schultheisenant zu Achen, indem er ihm noch die besondere gunst hinzafigt dass derselbe die probsteien zu Achen Kerpen und Werden und audere geistliche stallen namens des reichs vergeben, so wie alle zu den verpflandeten bestätungen gebringe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 16     |                        | reichalehen und besonders die burg Rode verleihen möge. Ebend. 1,166.  — verleiht aus gnade gegen den grafen Wilhelm von Jülich alle lehen welche Adolf graf von Berg vom reiche trägt, auf den fall dass derselhe erbloss sterben werde, auf den awleigebornen ienes und seiner ehefrau Margaretha ebenfalls Wilhelm, desgleichen überträgt er auch alle reichspfandschafen welche der genannte Adolf inne hat auf den geannte in den genante fallen der genante fallen den genante fallen genante f |
| Sept. 17 | bi Wazzer-<br>burg     | demselben Wilhelm. Ebend. 1,158. (uf dem veld) weiset dem Reinhard von Weaterburg wegen 2000 pfund für gegenwärtige diesset und 4000 pfund älterer schuld einen grossen turnos auf dem rheinzoll zu St. Gaar unte der burg Rheinfels au, und gebietet dem grafen Wilhelm von Katzenellenbogen, der dieset zoll nun einnimmt, ienen zum rennas zu Jassen. Mitz. von Voret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 19     | -                      | <ul> <li>aoll nun einnimut, ienen zum genuss zn lassen. Mitg. von Vogel.</li> <li>() pr\u00e5sentirt dem erzbischof Balduin von Trier den eleriker Sifrid von Westerburg zu probstei in Gem\u00e4nden. Or. in ldstein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19       | -                      | () verleiht dem Reinhard von Westerburg und dessen erben das bisber dem reich zuge<br>standene recht der ernennung des probstes im stifte Gemünden. Mitg. von Vogel. 3046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 19     | -                      | () verleiht den burgmannen zu Kalsmont den zehnten von dem gerodeten lande in dem ze<br>dieser veste gehörigen Dalheimer walde, um davon das haus zu Kalsmont zu bauen und<br>zu behüten. Wigand Wezl. Beitr. 2,253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _ 22     | bi Frising             | (uf dem veld) thut auf bitte des edeln mannes Hamanns von Lichtenberg dem rath und det<br>bürgern zu Brumat die gnade dass sie aus Brumat eine befestigte stadt machen mögen, und<br>giebt derselben alle rechte welche die reichsstadt Hagenau hergebracht hat. Or. in Darm<br>stadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 24     |                        | () gebietet dem Wilhelm markgrafen von Jülich das kloster Burtscheid zu schirmen. Re<br>dinghoven hs. in München 6,4. 304:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oct. 16  | Nurenberg              | erklirt die rathmannen und bürger von Goslar, welche von ihren gegnern fortwährend geplag<br>und angefallen werden, dahei frenden fullfeitsting endberhend auf ihre eigne gegenwebs<br>beschränkt sind, nachdem ihm solche 300 mark silber gegeben haben, nebst den bei ihren<br>gesessenen Juden von nächstem iohannis an während vier iahren frei von allen steuerr<br>und akgaben. Abschriftlich durch Volger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1337     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jan. 25  |                        | thut den bürgern von Rotenburg die gnad, dass sie alle erbare edelleute die auf dem land<br>sitzen und ihre bürger sind an allen stätten um alle sachen gegen männiglich versprechen<br>mögen. Privbuch zu Rotenburg bl. 68.  3046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| März 29  |                        | gebietet den bürgern zu Rotenburg das neue spital daselbst an seinen leuten und gütern von<br>seinet und des reichs wegen ewiglich zu schirmen und zu versprechen. Ebend. 69. 3046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mai 30   | Frankenford            | verspricht den rath und den bürgern von Eichstädt an der theilung zu achirmen, die sie ietzt<br>mit ihrem bischof Bleinrich übereingekommen sind, und von wegen der sie demselben 2000<br>pfund geben, für den fall dass dieser oder einer seiner nachfolger solche überfahren wollte.<br>Bethanan ex copia in Eichstädt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 133     | 7   |              | 1.0.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai     | 30  | Frank enford | freit durch gunst und auf fleissige bitte der edeln mannen Johann Sigmund und Ludwig gehrü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21g.max | -   | (-/          | der von Lichtenberg die stadt und die bürger zu Neuweiler, und giebt ihnen die rechte welche die reiehsstadt Hagenau bergebracht bat. Or. in Darmstadt 3048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 30  |              | that denselben edeln mannen die gnade, dass sie von des reichs Juden die in ihren städten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _       | 30  | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | ij. |              | und schlössern sitzen, steuer bede und fordrung einnehmen mögen bis auf seinen oder sei-<br>ner nachfolger widerruf. Or. in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 30  |              | thut denselben die gnade, dass ihre eignen leute und bürger die aus ihren schlössern und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |     |              | städten anderswo pfahlbürger geworden sind, ohne dieienigen welche in den reichsstädten<br>seashaft zinshaft und steuerhar sind, ihnen dazu mit allen forderungen wartend sein köllign<br>wo sie auch sitzen, gleich als sässen sie in ihren eignen schlössern. Or. in Darmstadt. 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jun.    | 2   |              | thut dem erwählten und bestätigten bischof Gerhard von Speier, um dessen stift so eher von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |     | · .          | seinen schulden zu bringen, die besondere gnad und erlaubt ihm sechs sesshafte Juden zu<br>Speier zu haben, die ietzt dort sind oder die er dort sesshaft macht, die er innhaben und<br>niessen soll und an des stifts frommen und nutzen kehren. Privbuch von Speier sec. 13<br>202 Carlerub bl. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -       | 4   | 4            | meldet der stadt Altenburg dass er sie dem markgrafen Friedrich von Meissen verpfändet habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 0   |              | Abschriftlich zu Gotha nach Waitz. 3052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -       | 6   | anni.        | verkündigt den hürgern von Hagenau dass er seinem vetter pfalzgrafen Rudolf bei Rhein die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 1   | 1 1          | ecker und die eicheln auf dem Hagenauer forst und die nutzungen die davon fallen versetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |     |              | habe, welches iedoch den rechten die die stadt am forst hat keinen schaden bringen soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |     |              | Hagenauer Copialbuch fol. perg. sec. 15 in Hagenau. 3053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |     |              | thut denselben die besondere gnade dass der schultheiss, welcher daselbst von dem landvogt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _       |     |              | des Elsasses gesetzt ist, wenn die stadt noth angeht, mit voller gewalt fordern und gehieten<br>mag allen burgmannen und hurgleuten die in des reichs burg zu Hagenau gehöpen, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |     |              | auswendig der stadt gesessen sind, in die stadt zu kommen um ihr zu helfen. Ebendas. 3054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 25  |              | giebt dem erwählten und bestätigten Gerhard von Speier und dessen nachfolgern den wildbann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -       | 200 |              | um den Rywald von dem gebirge bis an den Rhein der zwischen den zwei wassern der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ,   |              | Luter und der Clinge liegt, deren eins rinnt durch Wissenburg, das andere durch Münster,<br>und dazu den wildbann in allen wäldern hölzern und auen die auf des bisthums eigen sind,<br>also dass darin inemand reissen lägen oder hetzen soll ausser einem bischof von Speier.<br>Speirer Copialbuch see. 15 zu Carlsruh hl. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jul.    | 8   |              | giebt dem markgrasen Wilhelm von Jülich und dessen erhen wegen seiner vielfachen und an- genehmen dienste zu seiger neuerlichen erhebung in den markgrasenaln onch das beson- dere recht in allen orten städten und dörfern seiner markgrasschaft, so wie auch in allen welche er vom reich zu pfand hat, zölle von allen durchgehenden gütern, so wie accisen (assisias) von allen kaufmannswaaren zu erheben und autuordnen, so wie die bereits be- stehenden zu erhöhen, indem er ihn mit diesem recht als einem reichalehen helchnt, unan- gesehen aller entgegenstehenden privilegien und gnaden anderer. Redinghoven ba, in München 1,164. |
| -       | 15  |              | gelobt dem bischof Gerhard von Speier, dass niemand die ihm und seinem stift vom reich ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |     |              | setzte stadt Landau wieder lösen solle noch möge als er und seine nachkommen am reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |     |              | um ihrer selbst pfennige. Speirer Copialbuch sec. 15 in Carlsruh bl. 44. 3057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -       | 17  |              | thut demselben die besondere gnade, dass er zehn iahre lang zwei grosse turnosen von iedem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |     | 1            | fuder wein and anderem gut nach marktzal auf dem Rhein unterhalb Bingen aufhehen möge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |     |              | ungehindert von einem etwaigen landfrieden. Copialbuch sec. 15 in Carlsruh bl. 25. 3058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -       | 23  |              | schreibt dem grafen Reinald von Geldern dass er gegen könig Philipp von Frankreich die waf-<br>fen zu ergreifen gedenke, um das was dieser und dessen vorfahren dem reiche an gütern<br>und rechten abgedrungen haben wieder zu erobern, indem er zugleich den grafen hei strafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | 1            | auffordert nebst den seinigen ihm zuzug zu leisten. Iniuriosis violentiarum — condignam. Aus Redinghovens hs. in München 10,30. — Natürlich umlaußschreiben. 3059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aug.    | 16  | Babenherg    | spricht rath und burger von Zurich von den ihm schuldigen 2000 floren (pfund?) um 600 floren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9       |     |              | los, wovon sie 500 dem grafen Berchtold von Graispach, und 100 dem bruder Heinrich von<br>Zipplingen deutschordenscomthur zu Ulm gegeben haben. Mitgetheilt von Meyer von<br>Knonau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -       | 22  | Nürnberg     | thut dem rath und den bürgern gemeinlich zu Colmar wegen ihrer treuen dienste die besondere<br>gnade, dass sie vor keinem gericht oder landgericht nicht zu recht sollen stehen um keine<br>42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1337              |              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F85=1             | - w          | ansprach, sondern vor seinem schultheissen in der stadt Colmar, wie ihnen könig Adolf und andere seine vorfahren diese gnade gethan haben. Or, in Colmar. — Am morgen des aus-                                                                                                                                                                                            |
|                   |              | stellungstages war der kaiser noch in Bamberg. 3061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nov. 17           | München      | beurkundet dass Gerhart bischof von Speier die Juden in der stadt Landau und anderswo in<br>seinen gebieten angegriffen genossen und bekümmert hat mit seinem wort und heissen, und<br>gebietet allen reichsgetreuen denselben deshalb nicht anzusprechen. Speirer Privbuch sec.                                                                                          |
| Fig. 6t           | 38           | 15 in Carlsrah bl. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1338              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Feb. 1            | Ruttelingen  | spricht alle seine und des reichs vasallen in den bezirken des schultheisenamtes Achen, der<br>burg Werden und der städte Düren und Sintzig auf so lange von dem an das reich gelei-                                                                                                                                                                                      |
| 0                 |              | steten huldeid frei bis diese genannten reichsbesitzungen von Wilhelm markgraf von Jülich<br>und dessen erben, denen sie ietzt verpfändet sind, werden eingelöset werden, indem er                                                                                                                                                                                        |
| 18c               | 1            | zugleich den gedachten vasallen gebietet dem Wilbelm und dessen erben als ihren pfand-<br>herrn huldigung zu leisten. Redinghovens hs. in München 1,163 3063                                                                                                                                                                                                              |
| Mara 3            |              | Elsass und Breisgau, dass sie den grafen Friedrich von Freiburg wegen der verworfenen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 - 5             |              | anklage der Freiburger ungehindert lassen sollen. Or. in Carlsruh nach Mone. 3064 spricht den grafen Friedrich von Freiburg aller anklagen der Freiburger bürgerlios und ledig, weil                                                                                                                                                                                      |
| 16                | Sletzstat    | diese nicht vor dem kaiserlichen gericht erschienen sind. Or. in Carlsruh nach Mone. 3065 überträgt der stadt Schlettstadt das dorf Kintzheim damit zu machen was sie will unter der be-                                                                                                                                                                                  |
| 3 1               | 1            | dingung die darauf haftenden reichspfandschaften abzulösen. Or. in Schlettstadt nach Beth-<br>mann. 3066                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16                |              | schreibt dem Kagen, dem Nurrinhart und dem von Andela, dass er den bürgern von Schlett-<br>stadt das dorf Kintzheim zu eigen gegeben mit beding ihnen die sechzig pfund die sie darauf<br>vom reiche haben abzalösen, gebietet denselben nun dem folge zu leisten, und von den                                                                                            |
| - 16              |              | sechzig pfund eine besitzung zu kaufen die sie dann vom reiche tragen sollen. Ebend. 3067 schreibt gleichlautend an Lutolf Egilolfs sohn und dessen geschwister. Ebend. 3068                                                                                                                                                                                              |
| 1- 16             |              | schreibt dem grafen Albrecht von Höhenberg seinem landvogt im Elsass und allen reichsge-<br>treuen welche den landfrieden daselbst geschworen haben, und gebietet ihnen wenn die<br>von Ratzenhausen Andela Kage u. s. w. die ablösung ihrer pfandschaft auf Kintzheim von<br>den bürgern von Schlettstadt nicht annehmen wollen, solche auf alle weise dazn anzuhal-     |
|                   |              | ten. Ebend. 3069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38                | Spire        | bittet den rath und die bürger zu Strassburg dass sie dem Johann von Schöneg die demselben<br>auferlegte zehniährige landesverweisung erlassen möchten da so viele herru für ihn gebeten<br>haben. Ex or. zwar ohne iahresangabe und nur samstag vor Judica datirt, aber doch we                                                                                          |
| 14 - 15<br>11 120 |              | hierher gehörig. 3070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 30              | -            | erlaubt dem bischof Gerhard von Speier die ihm um tausond pfund heller an Allrecht den<br>Hofwart von Kircheim verstette vogtei und plegnissi des klosters und des dorfes Otcuheim<br>an sich zu lösen und als pfundschaft zu besitzen. Speiere Privbuch sec. 15 in Carlsrah<br>b. 14. Hieregeen fallt der unrichtige extr. nr. 1889 weg.                                 |
| Mui 10            | Franchenfurt | thut dem erwählten und bestätigten Gerhard von Speier und dessen stift die besondere gnade                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |              | dass er oder dessen stift zehn iahre lang zu Luterburg oder zu Utenheim drei grosse tur-<br>nosen von iedem fuder wein das den Rhein abgeht und eben so viel nach marktzahl von                                                                                                                                                                                           |
| - 16              |              | anderer kaufmannschaft erheben möge. Speirer Privbuch soc. 15 in Carlsruh bl. 25. 3072 gebietet dem Gerlach von Limburg und dem rath und den bürgern daselbst die vertriebenen                                                                                                                                                                                            |
|                   |              | Jaden wieder aufanehmen, ihnen ihr gut wieder zu geben, und sie zu schirmen. Or. in<br>Idstein nach Friedemann.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jan 2             |              | belehnt den Meinhart burggrafen von Meissen mit dessen reichslehen, nämlich der burggraf-<br>schaft Meissen und der grafschaft Hartenstein, namentlich auch mit dem wildbann und der<br>folge daselbset, so wie mit dem weichbildrecht in der stadt Leisnitz. Märcker Beitz. zur<br>Geseh. von Sachsen 1,467.                                                             |
| Sept. 5           | Choblenz     | beurkundet die von genanntes fürsten und herrn auf ihren eid ertheilten sätze, welche er nun<br>zu einem einem ewigen rechte erhebt: 1) dass wo er oder seine amtleute von des reichs<br>wegen oder noch reiten, dass da niemand wieder ihn und sie reiten oder sie hindern<br>obei verlust von leib und gnt; 2) dass bei solchem reiten alle des reichs mannen und leute |
|                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1338            |              | A HAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |              | følge. leissen sollen bei gleicher strafe; 3) dass niemand den andern strassenrauben soll,<br>wer es doch thut soll weder geleit noch frieden haben und so auch der welcher einen<br>strassenrändber hauset oder hofet; 4) dass wer den andere angreifen will, der soll jihn erst<br>wideragene mit einem geweissen böten oder brief und erst drei gamet auge und nichte nach<br>gesebauer widerage sollen die feindeeligkeiten beginnen dürfen, bei vorstehenden strafen<br>und verbutt der chre ; 5) dass wer in den sreichs dienst ist, dahin geht oder davon kommt.<br>dass den niemand an leib oder gut beschädigen soll bei pönen wie vorsteht. Böhner<br>Fontes 1,319. – Vergl. auch Froissart pas Buchon (Paris. 1840. 4) 3,361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sept. 00        | Choblenz     | Rechtspruch der reichaveraamilung dass die von dem pabst über den kaiser ausgesprochene excommunication ungültig sein und das von domselben ausgesprochene interdict nicht be- obachtet werden solle. Wir kennen diesen rechtspruch bisher nur aus der anführung in  einem protestationaset, welchen verschiedene wirzburgische klöster und stilter unter mitbe- siegelung ihres bischoß Otto am 27 marz 1393 dahan ausgestellt haben, dass sie nur aus  fürcht vor den drehungen Ludwigs den gotteedienst wieder beginnen. Dort heisst es: quan- plures Alemanie principen nei non comities et barones in presentia magnifici domini ruegi- schanglie ausper desuper congregati, sub corum iuramentis beatentiando pronunciaverunt, ipaum  domitum Ludowicum pretextu preteatorum processuum (domini Johannis pape xxii) essoun- numicatum reputari, seu ut excommunicatum vitari non debere, nee ettam dictum interdictum  in penam ipsius Ludovici fore usque aliquotenus observandum. Verhandl, des hist. Vereins  der Oberpfals 9,285. |
| - 18            | Franchenfurt | verkündigt den achten, die über des reichs landfrieden im Elsaas gosetzt sind, den stand der händel zwischen Berthold bischof zu Strasburg und Courad von Kirkel domprobst zu Speier, und gebietet ihnen, da er dergleichen gewalthstigkeiten umrecht und frevel uicht mehr leiden wolle, dass sie gemeiniglich mit dem landfrieden ihm eine folge und eine hülfe zirf den genannten bischof ertheilen. Zngleich beglaubigt er bei lihnen den deutschordessureister Wolfram und die boten welche mit ihm reiten. Ex or. in Colmar. — Eben so noch besonders an die stadt Colmar. Ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1339<br>Jun. 23 | München      | benachrichtigt burgermeister rath und bürger von Zürich dass sie die 400 florene die sie ihm<br>am 15 aug, auf eine summe von tausend gulden zu bezahlen haben an niemand als an Jo-<br>hann Ligsaltz seinen wirth au München entrichten sollen. Mitg. von Meyer von Knonau. 3078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jun. 7          | Frankenfur   | schreibt dem rath von Strassburg und bittet ibn ernstlich, dass er den bischof von Strassburg<br>so habe, dass er das sprechen halte und ausrichte, welches er zwischen diesem und dem<br>von Kirkel gethan hat; im entgegengesetzten falle möge man ihnt die nachtbeiligen folgeh<br>nicht klagen. Ex or, in Strassburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jul. 1          |              | thut den börgern von Rotenburg die gnad dass sie die landstrasse die gehet bei der stadt vor<br>das siechhaus, weisen und kehren sollen und nögen durch die stadt, dezgleichen dass der<br>iahrmarkt den sie haben auf Andreas acht tage währen möge. Piribuch von Rotenburg<br>b. 81. – Hiergegen fällt nr. 2063 weg.<br>3059<br>beurkundet dass er dem Albrech Nothsif die obhut des waldes bei Eger nach dem vorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aug.            | 1 Ulme       | Heinrichs und Albrechts seiner vorsahren übertragen habe. Or. in Eger. 3081 heisst die stadt Hagenau dass sie ihre gewöhnliche steuer die auf nächsten martinstag mit 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept.           |              | pfuud fällig wird dem grafen Berthold von Niffen gebe. Or. in Hagenau. 3082<br>bestätigt die privilegien des klosters Hersfeld. Mitgetheilt von Landau iu Cassel. 3083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 5            | genehmigt dass schenk Conrad von Erbach, Heinrich von der Wisen und Heinrich von Pfirt,<br>deen er die vier turnose zu Caub empfohlen hat, die er seinem vetter Rudolf pfalzgraf zu<br>Rheim allda verlich, den edeln mann Ludwig von Liehtenberg daran mit einem schilling<br>heller auf so lange betheiligten, bis er oder seine erben 1100 pfind heller erhalten, die ihn<br>vorgenamten herzog Rudolf schuldig ist. Or. in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -               | 6            | beurkundet dass herzog Rudolf von Sachsen zu Frankfurt dagegen protestirt habe, dass der<br>herzog von Brahant das reichsschwert trage, indem solches amt nicht diesem sondern ihm<br>zukorname. Or. in Gotha nach Waitz. — Dieso zur geschichte der erzämter gehörige urk.<br>verdiente gedruckt zu werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 1             | 0 : Spire    | bestätigt deu bürgern von Hagenan ihre rechte freiheiten und gute gewohnheiten, und gebietet 42 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1340           |            |                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1340           |            | - 41                                                                                                                                              |
| 11 11 11       |            | allen des reichs landvögten und städten im Elsass ihnen zur erhaltung ihrer privilegien<br>beholfen zu sein. Hagenaner Copialbuch.                |
| Sopt. 12       | Heydelberg | giebt dem ritter Heinrich von Eremberg um seiner nutzlichen dienste willen 200 pfund die et                                                       |
| as it un       |            | ihm geschlagen und angewiesen hat auf die stadt Landau und alle andere pfaude welche                                                              |
| o steat-       | 1. +4      | das hochstift Speier von ihm und dem reiche hat, also dass das stift diese summe bezahle.                                                         |
| 1800 000       | i          | Speierer Privbuch zu Carlsruh hl. 45. 3087                                                                                                        |
| 10 mile 13     | 1          | verordnet dass kein bürger von Weissenburg noch auch in dem Speiergau gesessen um keiner-                                                         |
| J** ():        |            | lei weltliche sache an das geistliche gericht zu Speier geladen werden soll. Boll Nachr. von Weissenburg hs. in Strassburg s. 18 extr.            |
|                | Nordlingen | verleiht den hürgern gemeinlich von Jagsburg alle die rechte ehren und guten gewohnheiten                                                         |
| Bi Ni Ti       |            | welche die reichsstadt Gelnhausen hat. Mitgetheilt von Oechsle wenige tage vor seinem                                                             |
| Aller or       |            | so schnell und so früh erfolgten tod. Er war so freundlich so gefällig und so tüchtig; um<br>ihn ist mirs leid.                                   |
|                | 1 Stouffen | wiederholt den rathmannen und burgern von Goslar das denselben zu Nürnberg am 16 oct.                                                             |
| Larry Lies     | P L        | 1336 gegebene freiheitsprivileg dahin, dass sie gegen die geschehene zahlung von 159 mark                                                         |
| gerty- 33 a. 1 | 1          | silber auf drei iahre abgabenfrei sein sollen. Mitgetheilt von Volger.                                                                            |
| 1341           |            |                                                                                                                                                   |
| feb, 23        | Munchen    | bestätigt den sesten mannen Hartwig und Altmann gebrüdern, Friedrich und Eberwein und                                                             |
|                |            | Hansen ihren vettern, und allen ihren erben von dem Degenberg, das hofmeisteramt zu                                                               |
| 1 1-           | 1          | Baiern das sie redlich herbracht haben, so wie auch alle rechte briefe und handvesten                                                             |
| Time als       |            | welche sie von seinen vettern Heinrich Otto und Heinrich erhielten. Neuburger Copial-<br>bücher zu München 1,111.                                 |
|                |            | belehnt auf hitte des Diemar Bogeuer, bürgers zu Hagenau, den Diemar und den Sifrid dessen                                                        |
| rate to        |            | bruderssöhne mit der hühner- und pfenniggülte von dem eigen um die stadt Hagenau, dem                                                             |
| don e          | 1          | zins in Marzwiler, dem forstrechte u. s. w. wieder auszulösen mit sechzig mark die dann                                                           |
| T"             |            | wieder in reichslehnharen gütern anznlegen sind. Abschrift in Darmstadt. 3092                                                                     |
| - 20           |            | beurkundet mit dem edeln mann Haman von Lichtenberg und den einnehmern von Brumat sich                                                            |
|                | 1.10       | dergestalt gerichtet zu haben, dass ihm der erstgenannte von dieser stadt wegen auf nach-                                                         |
| 65 67 415      |            | sten 8 sept. 600 kleine gulden von Florenz antworten soll, und sich dann deshalb wieder an denen von Brumat erhalen möge. Or. in Darmstadt.       |
| - 30           |            | denen von Brumat erholen möge. Or. in Darmstadt.  3093 thut dem bischof Gerhard von Speier die gnad, dass er und seine nachkommen das dorf Stein- |
| - 30           |            | bach unter Horenberg besestigen mögen wie man audere städte besestigt, und giebt dem-                                                             |
| - 0 - 0.51     |            | selben flecken stock und galgen auch andere rechte freiheiten und gewohnliciten wie                                                               |
| 100            |            | Wimpfen hat. Speierer Privbuch sec. 15 zu Carlsruh bl. 41. 3094                                                                                   |
| (Jet. 24       | Lantabut   | gebietet der stadt Hagenau dass sie ihre gewöhnliche reichssteuer, welche auf nachsten martini                                                    |
| 10,00          |            | mit 250 pfund fällig wird, gehe und richte seinem sohn herzog Stephan oder dessen hof-                                                            |
| 21 11 2        |            | meister Heinrich von Eysoltzried an dessen statt, ohne sich an andere briefe zu kehren die                                                        |
| with a re-     | 1          | er iemand darum gegeben haben möge. Or. in Hagenau. 3095                                                                                          |
| 1342           |            |                                                                                                                                                   |
| Feb. 3         |            | verkündet allen im reich dass er mit der Judenschaft im reich übereingekommen sei, dass ihm                                                       |
| 11             |            | ieder Jud und iede Judin die witwe ist, und die welche zwolf iahr alt sind und zwanzig                                                            |
| 15'6 0         |            | gulden werth haben, ieglicher und iegliche alle iahr einen gulden geben soll zu zins von ihrem                                                    |
| F              |            | leib, welcher dann dem reich an dessen kosten zu statten kommen soll, und wofür er die                                                            |
|                |            | Juden um so besser beschirmen will; und gebietet männiglich wann seine boten mit den                                                              |
|                |            | urkk. zu ihnen kommen, solchen beholfen zu sein. Privbuch zu Rotenburg bl. 52. Den                                                                |
|                |            | ausstellort habe ich übersehen. 3096                                                                                                              |
| Apr 27         | München    | bestätigt dem Dentschhaus zu SchwäbischWerd genannte häuser daselbst, und hefreit es von                                                          |
|                |            | allen steuern an die stadt. Königsdorfer Gesch. des kl. heil. Kreutz 36,297.                                                                      |
| 1343           |            |                                                                                                                                                   |
| Mai 15         | Mergent-   | belehnt den grafen Wilhelm von Wyde und Reinhard berrn von Westerburg erblich mit einem                                                           |
|                | heim       | zoll zu Limburg oder zwischen Coln und Limburg auf ihrem eigen das an der strasse ge-                                                             |
| -              |            | legen ist zu erheben. Dagegen sie ihm versprochen haben hundert belme zum reichsdienst                                                            |
| cuar_16        |            | zu stellen. Mitg. von Vogel.                                                                                                                      |
| 16             | -          | bewilligt denselben die sich mit hundert helman zum reichsdienst verpflichtet haben, dass sie                                                     |
|                |            |                                                                                                                                                   |

| 1343     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1349     |                   | nur dann zum täglichen kriege zugezogen werden sollen, wenn auch markgraf Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mai 16   | Mergent-<br>beim  | von Jülich und graf Gerlich von Nassau dazu aufgeboten werden. Beendaher. 3099<br>bestätigt den klosterfrauen zu Gerlachsbeim awei drittel dieses dorfes mit allen rechten und<br>zugehörden, und das was zu Cultesprunnen gelegen ist, was sie von Ulrich von Hanau, von<br>deessen hausfrau Elisabeth und von dem grafen Ludwig von Rynegk gekauft haben. Mitg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                   | vou Mone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1344     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marz 8   | München           | thut den bürgern von Rotenburg die gand dass es ihnen an des reichs landgericht das er un<br>Rotenburg hat und an ihren rechten und ganden nicht schaden soll, dass sie sich auf sein<br>gebot dem landfrieden zu hälf und schirnt verbunden haben Privbuch zu Rotenburg hl. 85. 301<br>schreibt dem landammann und den gemindene zu Uir Schwitz und Unterwalden dass er den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 16     | 8803.8            | Johann von Attichuser und dessen creben den zoll zu Fuelen versetzt habe um 500 mark<br>silber, und bittet sie nicht zu gestatten dass iermand diese pfandinhaber an diesem zoll be-<br>schwere. Geschichtsfreund der fünf (brte 1,19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 19     |                   | bekennt dem Johann von Astichausen 500 mark silber um seiner dienste willen versprechen zu<br>haben, und versetat daffeit ihm und seinen eiben den soll zu Fluefen, och so dass er den<br>vierten pfennig davon seiner und des reichs kammer vorbehält und dass bis zur einlösung<br>des zolls die ieweiligen zollinbaber ihm und seinen nachkommen auf verlangen gen Lam-<br>barden oder gen Deutschland dienen sollen mit zwaatig belimen einen ganzen monat in<br>ihrer kost und ohne seineu schaden; längere zeit soll ihnen vergütet werden; in dem lande<br>selbst aber sollen sie dienen mit tall ihrer macht. Ebend 1,18. — Wenn das datum: frei-<br>tag vor mitfasten heissen sollte, dann wäre die urk. vom 12 märz dem sie ietzt im ab-<br>druck irrig zugerechnet in den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 19     |                   | versichtet auf alle ansprache an Johann von Attinghoven und dessen erben darum dass er den<br>zoll zu Flucien ohne seiten willch etwie viel iahre inne gehabt, indem er sich mit ihm<br>deshalb gütlich verzichtet habe. Ebend. 1,20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sept, 23 | Franchen-<br>ford | erlaubt dem Wilhelm von Schonenburg (bei Über-Wesel) alle die güter welche Gisielbrecht von Schonenburg genanat von Argendal hinter sich gelassen hat, die dem Wilhelm amersben und in dem gericht Wesend gelegen sind. Pfalz. Copialbuch (fol. perg. de circa 1400) anf der öfferult Bibl. zu Stutkart bl. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nov. 18  |                   | bestätigt dem Marienkloster zu Altenburg was demselben von früheren kaisern seit Friedrich I<br>geschenkt und bestätigt worden und was dasselbe seitdem erworben hat. Or. in Altenburg<br>nach Waitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1345     |                   | The state of the s |
| Jan. 16  | Lantzhut          | bestätigt dem rath und den bürgern von Kelheim ihre von herzog Heinrich seligen seinem<br>vetter und andern seinen vordern herzogen zu Baiern erhaltenen rechte und freiheiten.<br>Träger Gesch. von Kelheim 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 18     |                   | bekennt dem edeln mann Ludwig von Lichtenberg (im Elsass) an schuld und durch dienst 500<br>mark silber schuldig zu sein, und schlägt ihm die auf die zwei dörfer Westboven und<br>Balbrunnen, welche demselben bereits versetzt sind. Or. in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Feb. 21  | Rotcuburg         | schreibt den bürgern von Rotenburg dass er die veste Nortenberg gekauft habe, und bittet sie<br>zu deren bezählung 200 plund heller von ihrer zunächst fällig werdenden reiebssteuer an<br>Heinrich von Durenwanch zu entrichten. Verhandl. des hist. Vereins der Oberpfalz 9,291. 3109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Apr. 13  | München           | bittet die landammanne und die landleute gemeinlich zu Schwitz Uri und Unterwalden, und ge-<br>bietet ihnen den Johann von Atlinghausen von seinetwegen zu schirmen auf dem zoll zu<br>Fluelen. Geschichtsfreund 1.20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mai 11   |                   | freit auf bitte des edeln mannes Simon von Lichtenberg dessen dorf Ingweiler, macht es zu<br>einer stadt also dass sich die einwohner befestigen mögen, und giebt ihnen recht freiheit<br>und gewohnheit wie die reichsstadt Hagenau hat. Or in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 11     | Marganes          | criaubt dass der edle mann Simon von Lichtenberg der Adelheid von Helfenstein seiner ebeli-<br>chen frau 1000 nud 3000 flund zu wittum und steuer (die ersten buchstaben unlesbar)<br>auf güter angewiesen hat die in audern beirefen beschrieben sind. Or. in Darmstadt. 3112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 13     | Lantzhut          | beurkundet dass derselbe mit seinem willen derselben 400 mark als morgengabe auf seinen<br>reichslehen anweisen möge. Or, in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 134  | 5             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               | ihm demselben ertheilten erlaubniss dem Johann von Lichtenberg sänger zu Strassburg<br>lebenslänglich zu geniessen vermacht habe, dergestalt dass sie nach seinem tode an Johann<br>von Salm seinen sehwestersohn fallen. Or. in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 134  | 3             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jul. | Nurenberg     | belehnt Jutta die 'eheliche frau des grafen Heinrich von Henneberg, und alle ihre söhne und<br>töchter mit Coburg Königsberg und allen gütern die die grafen von Henneberg von reich<br>haben, so dass sie nach graf Heinrichs tode erben seien. Or. in Gotha nach Waitz. 3115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oct. | 18 Frankenfor | verordnet dass die Juden zu Rotenburg eide eben so wie die Juden zu Nürnberg schwören,<br>und dass die bürger zu Rotenburg ihnen denselben eid in gleichen rechten geben sollen.<br>Privbuch in Rotenburg bl. 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nov. | 13            | crlaubt dem Humbrecht von Schönenberg (bei OberWesel) des Merbotz von Schönenberg sohn,<br>dass er Kathrinen Ludwigs von Tholey tochter, seine eheliche hausfrau, widmen mag auf<br>seinen theil an dem gerichte des dorfes zu Argendal nebst zubehör. Pfalz. Copialbuch zu<br>Stuttg. bl. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 1  | 28            | beurkundes dass er dem grafen Heimrich von Nassau und dem Reinhard von Westerburg un<br>uit olientent die sie ihm thun sallen 18000 pfund gegeben, und ihnen die und swei turnosen<br>zu Ehrenfels und Lahnstein verschafft habe, von welchem letstern zoll sie anf 7000 pfund<br>einnahmen, dass er ihnen aber davon und von der scheidung wegen graf Johannes von<br>Nassau noch 10000 pfund schulde, zu deren erlangung er ihnen einen zoll zwischen Cole<br>und Limburg anzulegen erlands, dergestalt dass sie von iedem lastkarre niene gulden meh<br>men sollen ohne den gulden den der von Westerburg und der von Wied bereits davon<br>nehmen. Mitgetheilt von Vogel.                  |
| *    | 30            | crmāchtigt seinen oheim Ruprecht pfalzgrafen bei Rhein und herzog von Baiern dem Reinold<br>herzog von Geldern, um demselben mühe und kosten zu sparen, namens seiner die beleh-<br>nung zu ertheilen und den huldeid von demselben zu empfangen. Redinghovens ba. in<br>München 10,35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dec. | Nürnberg      | gebietet allem reichsgetreuen keinerlei gebot hannbrief process oder urtheil von des pabats we- gen oder gewalt heinlich oder öffentlich zu empfagnen, könden öffenn oder fürgang haben zu lassen wider nieuand, noch keine. appellation bernfung oder process vor den pabsi ziehen noch bringen zu lassen; dieienigen aber welche hierzgegen handen, se seien geis<br>liche oder weldliche, von seinet und des reichs wegen an leib und gut anzugreifen und zu<br>bestshätigen, so wie auch die welche solche schrimen. Daran sollen sie nicht gefrevelt<br>haben. Im unterlassungsfalle droht er sie selbst an leib und gut anzugreifen. Verhandl,<br>des hist. Vereins der Oberpfalz 9,291. |
| , -  | 21 München    | giebt an Eberhard grafen von Nellenburg, seinen landvogt, und an Leonhard von München,<br>seinen schreiber, vollunacht mit dem rath und den bürgern von Zürich wegen der reichs-<br>steuer und allen andern sachen überein zu kommen. Mitg. von Mever von Knonan. 3121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| :    | 21            | verspricht dem Johann von Attinghausen nm seiner dienste willen 600 mark silber, und ver-<br>pfindet ihm dafür den zoll zu Fluclen in derselben weise wie am 19 marz 1344, doch mit<br>dem zusatz dass Johanu bei lebendigem leibe und auf seinem todtbett über diese pfand-<br>schaft zu gunsten dritter soll verfügen können. Geschichtsfreund 1,21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 134  | 7             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Feb. | 5             | verzichtet gegen bürgermeister rath und bärger von Zürich auf die gewöhnliche steuer und<br>forderung bis zum 2 feb. 1348, weil 3ise den werth davon in kriegen für ihn verwendet<br>haben. Mitg, von Meyer von Knonau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 14            | überlässt dem Johann von Attinghausen und dessen erben, oder wer den zoll zu Fluelen nach<br>dessen tode inne hat, den bisher der reichskammer vorbehaltenen vierten pfennig. Ge-<br>sehichtsfreund 1,22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mai  | 1 Prihsen     | verspricht dem Johann von Attinghausen wegen seiner dienste 600 mark silber, und versetzt ihm dafür den zoll zu Fluelen der ihm und dem reich ledig wurde durch den erblosen tod graf Weruhers von Homberg, indem er ihm zugleich gestattet über diese pfandschaft beliebig zu verfügen. Geschichtsfreund 1,23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jun. | 7 München     | henschrichtigt die stadt Hagenan dass er den gebrüderu Ludwig und Friedrich grafen von<br>Oettingen, seinen landvögten, ihre gewöhnliche steuer die auf nachsten martinstag fallig<br>wird verschaft habe, und gebietet solche auszuzahlen. Or. in Hagenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 134  | 7  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ju). |    | Halsprunn             | bescheinigt den Juden in Zürich die erlegung von fünfzig gulden als zweier inhresstenern die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aug. | 9  | Spire                 | sie an grafen Eberhard von Nellenburg entrichteten. Mitg. von Meyer von Knonau. 3127 beurkundet "daz wir han augeschen unser und des richen notdurft, die uns izuust von des matggraven von Merheen wegen anlit, der uns an dem riche dranget und irret und darund, wir uns an dienorn debterbas bestellen und fürsehen müssen," und hat darum den ritter Bernhard von Eremberg, Albrechts sohn, sieb und dem reicht zu einem diener genommen, und ihm darum gelobt hindert mark silber, und ihm diese mit des bischofs von Speier millen geschlagen auf Landau Weibstadt und andere reichspfandschaften dieses siftes, dergestalt dass der bischof diese summe dem von Eremberg richten und dann die pfandschaften so viel höher bestetzen mag. Privbuch von Speier sec. 15 zu Carlsrub. 3136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -    | 16 |                       | schlägt dem Diemar Bogener bürger in Hagenau und dem jungen Diemar dessen brudérssohn<br>weitere sechnig mark auf die ihnen um sechnig mark bereits versetzten gefälle bei Ha-<br>genau. Abschrift in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -    | 18 | Bruchsel              | gelobt dem edeln mann Gerlach dem inngen herrn zu Limburg dafür dass derseibe mit zwanzig<br>mannen mit helmen ihm beitscht wider den von Mähren und den bischof von Trier 2000<br>pfund zu geben. Or. in föstein nach Friedemann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oct. | 11 |                       | Todestag, Ueber des kaisers tod ist nun auch zu vergleichen der deshalb von Karl IV an die<br>stadt Prag geschriebene brief. Palacky Ueber Formelbücher 357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 131  |    |                       | Friedrich der Schöne. 1314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |    | D . 1                 | Authoritate No. Amount of the Colonia of the Coloni |
| Dec. | 00 | Reichens-<br>hoven    | Aufentbalt bis herzog Lupolt wieder zu ihm stösst, nachdem Otto von Ochsenstein den von<br>Bonn zurückkehrenden könig hierher geleitet hatte. Deutsche gleichzeitige chronik in<br>Böhmer Fontes 1,xxx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 131  | 5  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Màrz | 17 | propeKotzen-<br>husen | (in castris) nimmt gleich seinen vorfahren am reich die stadt Strassburg in seinen besondern schrim, bestätigt die steuerfrieibeit ihrer um direr bürger göter im Elsass, desgleichen die freiheit von freunden gerichten, welche sich nicht blos auf sachliche, sondern, wie hier er-klätt wird, auch auf persönliche klagen beziehen soll, desgleichen die freiheit von der grundruhr, und bestätigt ihr alle alteren rechte und privilegien (gleichlautend mit Reg. Lud. 73). Strassburger Copialbuch sec. 15 auf der stadtbibl, dasselbst. — Der ausstellort Kutzenhausen liegt zwischen Hagenau und Weissenburg etwas westlich von Sulz. 260 befreit die bürger von Hagenau wegen ihrer treue und zur erleichterung ihrer um das reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |    |                       | gemachten schulden von nun bis martini und dann zwei iahre lang von aller steuer abgabe<br>und dienst. Hagenauer Copialbuch bl. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _    | 25 | Argentine             | giebt dem Heinrich von Rapoltstein ein privileg dessen inhalt in der lis, durch ausstreichen<br>unleserlich gemacht wurde. Luck Annalen von Rap. hs. in Colmar 87. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -    | 30 | Columbarie            | erlaubt dem Egelolf von Ratzenhausen das dorf Kunigesheim von den edeln leuten Heinrich<br>und Rudolf gebrüdern von Andela und Stehelin und Albrecht Kagen an sich zu lösen.<br>Bethmann ex or, in Schlettstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Apr. | 4  | Basilee               | verleiht den bürgern von Mühlhausen zur erbauung und befestigung ihrer stadt das ungeld da-<br>selbst und befreit sie von fremden gerichten. Petri Gesch. von Mühlhausen 64 extr. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -    | 4  |                       | bestätigt den bürgern von Neuenburg im Breisgau das eingerückte privileg könig Adolfa d. d.  Basel 24 dec. 1392. Zeugen: Heinrich erzh, von Cöla, Johann bischof von Strassburg, Ru- dolf herzog von Stachen, Heinrich herzog von Oestrich, dann die grafen Reinhard von Ortenberg, Simon von Spanheim, Otto von Strassburg, Wernher von Honberg, Rudolf von Nidue (P), Albrecht von Halb, Walraf von Thierstein, Günderode Werke, 1120. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 10 | Thuregi               | bestätigt gleich seinem vorfahr Heinrich VII den freiheitsbrief welchen könig Rudolf sub dato<br>Cöln 2 nev. 1273 der kirche und stadt Zürich ertheilt hat. Mitgetheilt von Meyer von Knonau. 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -    | 10 |                       | ertheilt wie seine vorfahren Adolf und Heinrich der stadt Zürich die freiheit während reichs-<br>vacanzen einen richter über das blut zu verordnen, der die gegenstände nach der vor-<br>schrift der gesetze beurtheile. Ebendaher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 131               | 5  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apr.              |    | Thuregi             | verordnet wie seine vorfahren am reich seit könig Rudolf dass ein reichsvogt in Zürich nicht<br>länger als zwei iahre im amte bleiben, und dasselbe nachber fünf iahre lang nicht wieder<br>erhalten soll. Ebendaher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 400               | 11 |                     | ertheilt wie seine vorsahren seit könig Rudolf der stadt Zürich die freiheit dass ihre burger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -                 | 18 | Salem               | nicht vor fremdem gericht belangt werden sollen. Ebendaher.<br>(im monasterio Salem) bestätigt dem kloster Salem seine freiheiten, insbesondere eingerfekten<br>urkk. von Friedrich II, Philipp, Helnrich (VII) und Conrad IV. Copialbuch von Salem<br>4.432 nach Mone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                 | 19 |                     | () bestuit demselben eingerückte urkk. von Friedrich II d. d. Cathania ian. 1210 und<br>Constanz 31 märz 1213, dann von Heinrich (VII) d. d. Nürnberg 9 aug. 1231 und Ueber<br>hingen 10 dec. 1222. Ebendas. 4,428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                 | 25 | Ravenspurch         | schenkt demselben das patronatrecht zu Pfullingen welches bisher dem reiche zustand. Ebendas<br>4,35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mai               | 1  | in Basilca          | verleikt und verpfündet dem edeln mann Otto von Ochsenstein das schultheisenamt in Ehenhein<br>mit allem zugehör um 150 mark silber die er ihm für dienste schuldig ist. Ex or, in<br>Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 131<br>Mai        | 3  | Gretz               | handander den blasse 10-t. der er bestelle er til den et erken erlenen med enstande der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mai               | 0  | Gretz               | heurkundet dem kloster Rain dass es berechtigt sei iederzeit seine colonen und amtleute abssetzen. Abschriftlich auf dem Johanneum in Grätz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nov.              | 11 | apud Ensis-<br>heim | giebt dem edeln mann Otto von Ochsenstein seinem oheim und landvogt wegen bisherigen und<br>künftigen diensten 200 mark silber, und schlägt diese ihm und seinen erben auf Blikke-<br>berg und andere reichspfandschaften die derselbe inne hat. Or. in Darmstadt. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 131               | 7  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mara              | 12 | Offemburg           | verspricht dem edeln mann Otto von Ochsenstein seinem oheim und landvogt für dessen ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |    |                     | geleistete dienste 300 mark silber, welche er theils auf die munze in Breisach und auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aug.              | 1  | Wienne              | Juden in Colnar, theils auf die einkünste der landvogtei anweiset. Ex or, in Darmstadt. 78;<br>erhebt den gräßen Reinald von Geldern in den reichstlärstandand. Reg. Frid. 103. Hierüber ha<br>Redinghovens hs. in München 10,28 und 29 zwei verschiedene uråkt. Cum princeps prisch<br>pum etc. und Toiteus regies etc. vön denen nur die erstere bei van Spaen gedruckt ist. 27;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                 | 1  | Management.         | schlägt demaciheu wegen seiner dienste auf dessen reichspfandschaft an burg und stadt Nis- wegen 6000 mark silber, erlaub ihm stratam semitam sive viam dietam dich, deren erkse ung ihm käsen Heinrich zwischen Ninwegen und Arnheim gestattet hat, unumehr zwischen Wagening und Dordeavert zu errichten; erlaubt ihm ut theloneum suum in Lobeth liest sibli apud Newemberch super Vislam et apud Arnem super Renum aa apud Wangles super Walam prope Tyel sie collocare dass doch durch die vermebrung der zollstätten der zoll selbst nicht erhöht doer der durchaug der reisenden erschwert werde; lässet zu dasse ratik Wansheim Eystern und Hurtzeurorst, lieber Wageningen Oxkerke und Geystern ferie möge, und genehmigt sorietatem insule dei wichle der genannte graf aus fommer bewe gung errichtet hat. Redinghovens hs. 10,27. — Ich bin nicht gewiss ob ich den tag gan richtig extrahir habe. |
| 131               | 18 |                     | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jun.              |    | Newmburch           | schreibt dem richter den geschwornen und den bürgern zu Chrems und zu Stain dass vor ihm<br>Ottoear von Lambach der pfleger des gotteshanses zu Lambach diesem seinen hof zu Chrem-<br>aufgegeben habe, wonach sich binsichtlich der davon schuldigen dienste zu achten sei<br>Abschrift im Museum zu Linz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 131               | 19 |                     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Feb.              |    | Steyr               | giebt seine gunst dass Demuth die witwe Heinrichs von Moln und deren söhne von ihm zu lebes<br>rührende güter zu Aschach und im Obleinsthale dem Thomas von Garsten verkaufe. Ab-<br>schrift ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | 23 |                     | weiset den bürgern zu Enns einkünfte von der salzmauth zur erhaltung der brücke über die<br>Enns an. Ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apr.              | 17 | Gretz               | transsumrt dem kloster Staintz die urkunde des Leutold von Wildonia d. d. Staintz 23 märz<br>1249. Johanneum in Grätz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| J <sub>nn</sub> . | 18 | Wienno              | onannenn in der verkeite verkeite verkeite verkeite verkeite sich der burgeapelle zu Wien zum sehirmer über eine vom dermaligen caplan meister Pitrolfebor-<br>herrn zu Passau derselben erkaufte gülte zu Poisdorf. Chmel Geschichtsforscher 2,307 extr. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1210            | T                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1319<br>Sept. 8 | mone Wal                    | (in castris) giebt dem abt und convent von Lambach hundert pfund um aus den einkunften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sept. 0         | sam                         | einen priester zu unterhalten der täglich eine messe lese. Ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1320            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jul. 13         | apud Lyn-<br>tzam           | beståtigt dem kloster St. Florian das eingerückte privileg herzog Leupolts d. d. Wien 16 mai<br>1214. Ebend. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1321            | in Cbremsa                  | bestätigt dem kloster Waldhausen eine besitzung in Schaterle. Kurz Beitr. 4,469.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Feb. 20         | apud Slet-<br>stadt         | bestätigt dem Otto von Oebsenstein seinem landvogt auf dessen bitte seine reichspfandschaften,<br>nämlich das dorf Hochfelden durch könig Rudolf (1278 märz 18) um 600 mark ver-<br>pfändet, die dörfer Kirichheim Marley und Northeim die mit Rudolfs geuehmigung vom<br>grafen von Veldenz nm 500 mark eingelöset worden, dann die dörfer Rumoltsweiler Danne<br>und Cotzweiler mit gleicher verwilligung von Symund und Walram von Geroltzeck um 200<br>mark eingelöset. Or. in Darmstadt.                                                                                     |
| Mai 26          | Wienne                      | giebt den bürgern von Weitra wegen ihrer treue nnd ihren diensten das recht dass die land-<br>strasse nicht mehr ausserhalb sondern durch ihre stadt gehen soll, dass kein bürger an der<br>maut zu Neuburg mehr als zwei pfennig geben solle, dass kein gaster sein soll inner-<br>halb einer meile um die stadt u. s. w. Chmel Geschichtsforscher 2,194.                                                                                                                                                                                                                        |
| Oct. 28         | in Welsa                    | bestätigt dem kloster Lambach die von seinen vorsahren erbaltenen freibeiten. Abschrift im<br>Museum zu Linz. 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 28            |                             | entbietet seinen amtlenten das gettesbaus zu Lambach an dem was abt und convent zu ihrer<br>leibnabrung bedürfen mauthfrei zu balten. Ebend. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nov. 15         | Wienne                      | bestätigt dem kloster Waldhausen eine eingerückte urk, berzog Albrechts d. d. in castris apud<br>Werrenstein 8 iuli 1288. Knrz Beitr. 4,471. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1324            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nov. 17         | Lichtenberg                 | weiset die berzoge von Sachsen Rudolf und Wenzel an, ihre reichslehen von Ludwig dem<br>Baiern zu empfangen. Buchner Gesch. von Baiern 5,370 extr. einer nagedr. urk. im haus-<br>archiv zu München. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1326            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Feb. 8          | in opido no-<br>stro Belssa | überlässt seinen brüdern Lupolt Albrecht und Heinrich herzogen von Oestreich die königliche stadt Gröningen (in Schwaben), welche sie um 4000 mark silber vom grafen Eberhard von Wirtenberg, dem sie könig Albrecht um diesen betrag verpfandet hatte, eingelöset haben, mit rechten und gewohnbeiten unter gewissen bedingungen zu besitzen und zu benutzen. Or, in Zörich nach Meyer von Knonan. — Der Musstellort ist Wels in OberOestreich, wonach nun auch der unrichtig gelesene ausstellort der beiden urkk, vom 10 feb. 1326 (Reg. Frid. 214 und 215) zu verbessern ist. |
| Marz 23         | Wienne                      | Grosser brand, der in der küche des pfarrers von St. Stefan ausbricht, und die stadt von der<br>Hochstrasse über den Koblmarkt, Breitenstrasse bis Rossmarkt, Kärnthnerstrasse Suniger-<br>strasse und Hatstrasse in asche legt, in anwesenheit des königs. Chron. Austr. apud Rauch<br>2,299.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                             | Johann von Böhmen. 1310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1310            | D                           | was sicked and Erichish mark makes one Malacon in manager and describes air manufaction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dec. 19         | Prage                       | verspricht dem Friedrich markgrafen von Meissen, im wunsche mit demselben ein unauflösliches<br>band gegenseitiger-beschirmung und freundschaft einzugehen, wider iedermann ausser wider<br>das reich beizustehen nach seinen kräften und auf eigne kosten; doch so dass ihm derselbe,<br>wenn er dessen land mit bewaffneten betritt, bier und brot verabreichen lasse. Ex or. in<br>Dresden.                                                                                                                                                                                    |
|                 |                             | beurkundet die rechte und freiheiten der Böhnen mit dem versprechen binnen vierzehn tagen<br>nach seiner königskröung einen gleichkutenden brief in dreifischer ansfertigung geben zu<br>wollen. Palacky Ueber Formelbücher 331. Sehr merkwürdig! 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                             | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1011     | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1311     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Apr. 1   | Egre               | überträgt dem Friedrich landgrafen von Thüringen und markgrafen von Meissen und desse<br>erben namens seines vaters und mit rath der anwesenden Peters erzüschofs von Main<br>Heinrichs abts von Fuld und Rudolfs pfalzgrafens bei Rhein und herzogs von Baiern, die<br>regierung und beschirmung des Pleisuuerlandes und der reichastäted Altenburg Zwickan un<br>Chemnitz auf zehn iahre, so dass dereibe immittelst die gewohnten leistungen von ihne<br>erheben kann, und dass vor deren endlicher zurücknahme 2000 mark bezahlt werden mis<br>sen, wofür dem genannten Friedrich bisber die stadt Laun in Böhnen versetut war, Et or<br>in Dresden. |
| Mai 22   | Brunne             | giebt seinen willebrief zu dem von Heinrich VII dem grafen Bertold von Henneberg zn Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 22     |                    | am 23 iuli 1309 ertheilten bergwerksprivileg. Schöppsch Henneb. Urkb. 1,45. 481<br>giebt gleichen brief zu dem von demselben könig demselben grafen zu Frankfurt am 25 iuli<br>1310 ertheilten fürstenstandesprivileg. Ebend. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aug. 25  | Prage              | bestätigt dem stilt Osek ein privileg könig Wenzels d. d. Brünn 21 mai 1304. Palacky Ueber<br>Formelbücher 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1312     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Apr. 7   |                    | gebietet dem amman von Ravensburg dass er den erzbischof Peter von Mainz anleite nach recht<br>auf grafen Rudolfs gut von Werdenberg den man nennt von Sargans, und auf grafen Wil-<br>helms gut von Monfort um 5000 mark silber, darum sie ihn mit unrecht geschädigt haben.<br>Würdtwein Subs. 1,41.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1313     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jan. 6   | Nurenberg          | Reichstag. Sowohl das allgemeine (Inter diversas — veniasis) als auch noch ein besonderes<br>cialadungsschreiben zu diesem reichstag sind erhalten, doch ohne datum. Chmel Die Hand-<br>schriften 2,319 und 320. Desgleichen ein darauf bezüglicher brief Ludwigs des Baiern an<br>bischof Johann von Strassburg. Ebend. 320. Dieselben briefe stehen auch bei Palady<br>Ueber Formelbücher 333.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _ 21     |                    | schreibt als reichsvicar den bürgern von Speier Landau und Weissenburg, ingleichen den übri- gen bürgern unter der pflege des grafen Georg von Veidenz landvogts im Speiergau, dass er den Ulrich herrn von Bickenbach beauftragt habe, die misshelligkeiten zwischen des grafen von Spanheim auf der einen und den Wildgrafen auf der andern seite gültich bei- zulegen, und ermahnt sie wann eine der partheien sich dem friedegebot nicht fügen wollte nach übres landvogts aufforderung zu deren unterwerfung mit raht und that beizutragen.                                                                                                         |
| - 23     |                    | Crollius Oratio de Auvilla 41. giebt seinen wilcheief zur scheukung der pfarrkirche zu Nördlingen seitens seines vaters fan 27 iuli 1310) an das kloster Heilsbronn. Dolp Berleht von Nördl. nr. 19. — Ebenda sind noch andere willebriefe welche die gleichzeitige anwesenheit Heinrichs erzbischofs von Cali und des pfalzgraften Rudoff erweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1316     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aug. 16  | Prage              | gestattet dem kloster Königssaal in Böhmen frucht und wein eignen gewächses in seinem hof in<br>der grossen stadt Prag an andere verkaufen, und in beiden städten Prag sonne bedürfnisse<br>einkaufen und nach dem kloster bringen zu dürfen ohne entrichtung eines zolles. Palacky<br>Ueber Formelbücher 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1319     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sept. 00 | super Brus-<br>cam | Der könig steht bei Ludwig dem Baiern an der Breusch dem herzog Lupolt gegenüber, zieht<br>sich aber rheinabwärts zurück nachdem Friedrich der Schüne zu seinem bruder gestossen<br>war. Vergl. oben bei Ludwig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1320     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oct. 26  | Lucemburgi         | verspricht als Bohemie et Polonie res, Lucemb. comes, marchie Budiss, dominus, dem ritter<br>Eberhard von Stein, darum dass er sein und der grafschaft Lützelburg vasall geworden, und<br>rugleich für die schäden die er in seinem dienst erlitten 150 pfund, und weiset inha afür iklirtliche<br>150 pfund von seinen einkünften in Bacherach und Steg an. Senckenberg Jus feud. 14 490                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1321     | P                  | Zugammankunft mit ludwig dem Brigen fra nach dem inhalt der hausigen mild. Johanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Apr. 12  | Egre               | Zusammenkunft mit Ludwig dem Baiern. Ist nach dem inhalt der leutigen urkk. Johann<br>und Ludwigs titterar sehr wahrscheinlich. Von Palacky Gesch. von Böhmen 2s,141 als ge-<br>wissheit angenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1322            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dec. 25         | Prag       | verkündet allen seinen getreuen dass er den bürgern von Æger damit sie ihn um so besser<br>dienen mögen die gnade gethan habe, dass sie ia allen seinen gebieten und landen frei<br>vom zoll und ungeld sein sollen, und beliehlt ihnen ernstlich die genannten bürger hiernach<br>frei zu halten. Or. in Eger.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Feb. 00         | Tolosa     | Damals war auch Johann bruder des grafen von Holland mit noch ugsbreren deutschen herrn<br>dem könig Karl von Frankreich gegen die rebelltiende stadt Todiouse zu hülfe. Anf dem<br>rückweg zu Montaguit rief die überlegene tapferkeit von elf deutschen rittern den verrath<br>der Lothringer hervor nad musste ihm unterliegen. Willelin. Egmund. ap. Matth. Ed. II. 2,625.                                                                                                                                                                                                               |
| 1325            | Volmestein | Belagerung nnd einnahme unter mitwirkung des grafen Wilhelm von Holland. Ibid. 2,626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Márz 15         | Prage      | (in generali colloquio) erklart dass er die zu seiner krönning und zur vermählung seiner dermal<br>lebendein teister ihm zukommenden bernen im voraus sechon erhalten habe, und versprich<br>neuerdings in Böhmen keine ausländer anzustellen, auch alle rechte und freiheiten des lan-<br>den unversehrt zu erhalten. Palacky Gesch. von Böhmen 25,157.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Apr. 20         |            | ernenert den börgern von Pirna in einer sehr umfassenden urkunde ihre durch eine feuersbrunst<br>in der ausfertigung Heinrichs markgrafen von Meissen zerstörten privilegien. Horn Hein-<br>ricus illustr, 369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jun. 9          |            | versetzt dem grafen Georg von Veldenz die burg Wolfstein des reiches land und was dazu ge-<br>hört als es Heinrich von Spanheim ein probst zu Achen inne hatte um 1200 mark silber<br>minder 500 pfund heller, und macht ihn zngleieh zu einem pfleger über Lantern burg und<br>stadt. Höfer Auswahl deutscher Urkk. 179.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Feb. 11         | Brunne     | bekennt dankbar von den einwohnern Mahrens eine berna zur zahlung seiner schulden empfan-<br>gen zu haben, und verspricht dergleichen nie wieder von ihnen zu fordern. Voigt Acta<br>lit Boh. 1,311 extr. 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1328            | Machlinie  | Verhandlungen mit dem grafen Wilhelm von Holland wegen den verhältnissen zwischen dem<br>herzog von Brabant und dem herrn von Falkenburg, etwa im ian. Willelmi Egmond. Chron.<br>ap. Matth. 2,675.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1329<br>Feb. 00 |            | Ucher die damalige verwüstung von Dobrin nnd Massovien so wie über die belagerung von Plotzk gieht einige nachricht Wigandus Marp, ed. Voigt et Raraynski 16 und 18. Aber Johanns erstgeborner (damals zwölfishrig) anhun am feldzug gewiss leinen antheil wie Voigt irrig meint. — Von diesem feldzug in Freussen aus schiekte könig Johann lieder an seine freunde daheim, welche schliessich das lob des herrn von Falkenburg enthielten. Willelmi Egm. Chron. ap. Matth. 2,6965.                                                                                                         |
| 1330<br>März 17 | Metis      | sehreibt den rittern vasallen burggrafen und allen beamten und einwöhnern des landes Dobrin<br>dass er dasselbe dem Deutschmeister Wernher von Orsela und dossen ordensbrödern ver-<br>kauft habe, und fordert sie auf denselben als ihren rechten herrn geborsam zu sein. Voigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mai 27          | Landow     | Cod. Pruss. 2,179. werspricht dem edeln mann Otto von Ochsenstein dafür dass er ihm lebenslänglich mit aller seiner macht zu dienen versprochen hat 600 pfund heller zu zahlen. Ex or, in Darmstadt. 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aug. 15         | Eynseshein | beurkundet dass er den Johann von Rapoltstein von Niederstat zu seinem und der grafschaft<br>Lättselburg vasallen angenommen, und verspricht ihm dafür innerhalb iahresfrist 600 pfund<br>zu geben, für welche der gedachte Johann güter kaufen und solche nebst seinen erben von<br>ihm und seinen erben zu elhen tragen soll. Luck Annalen von Rappoltstein hs. in Colmar s. 96. 498                                                                                                                                                                                                       |
| 1331            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Feb. 1          | Brixie     | ernennt den ritter Franchino Rusche zn seinem vicar in stadt und bisthum Como. Rovelli<br>Storia di Como 2,393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aug. 00         | Tust       | reversirt sich den ständen Böhmens, dass er mehrere allgemeine bernen (steuern) nicht nach recht, sondern blos aus gefälligkeit von ihnen empfangen habe, dass er bei künttigen bernen die stände nicht von einander trennen wolle, und dass bei übertretung dieser verheisdas das das das das das das das das das |
|                 | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1331     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1991     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |             | sungen man ihm die berna verweigern solle. Palacky Gesch. von Böhmen 25,189 mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |             | nicht ganz bestimmten datum: iufra octavam assumptionis. 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aug. 22  | Tust        | befreit das stift Osek in Böhmen von allen steuern, mit ausnahme der allgemeinen berna wauu<br>diese erhobeu wird, als ersatz der schäden die dasselbe erlitten hat, so wie zu seinem und<br>seiner verstorbenen gemählin seeleuheil. Palacky Ueber Formelbücher 243.                                                                                                                                                         |
| 1332     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aug. 26  | Nuremberch  | verspricht dem hochmeister des Deutschordens Luther von Brauuschweig and dessen ordens-<br>brüdern sich mit dem köuig von Krakau nicht versöhnen zu wollen ohno vorgängige eut-<br>scheidung des brdens. Voigt Cod. Pruss. 2,185.                                                                                                                                                                                             |
| Sept. 10 | Prage       | gestattet dem abt Peter und dem convent von Königssaal überall in Böhmen und Mähren erb-<br>güter und andere besitzungen zu kaufen zu verkaufen und zu vertauschen wie es ihm gut<br>dünkt. Palacky Ueber Formelbücher 243. — Das ist also ein dom uns so wichtigen ge-<br>schichtschreiber Peter von Zittau ertheiltes priv.                                                                                                 |
| 1334     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Apr. 10  | Luczemb.    | schenkt dem Pesco von Czirna wegen der von ihm geleisteten dienste unum laneum seu man-<br>sum agri liberum in Tscheaten an der Elbe. Palacky Ueber Formelbücher 343. 504                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1335     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dec. 3   |             | schreibt dem hochmeister des Deutschordens was er während er bei dem könig von Ungarn<br>war mit dem könig von Polen in bezug auf den Deutschorden nuterhandelt hat. Voigt<br>Cod. Pruss. 2,203.                                                                                                                                                                                                                              |
| 1336     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oct 9    | in Ensa     | verspricht den berzogen Albrecht und Otto von Oestreich zu mehrerer freundschaft und einigung eidlich: wenn seiner zeit zur wahl eines neuen römischeu köuigs veranlassung sei, demselben neugewählten könig weder hald noch dienst zu leisten, bevor die gedachten herzoge                                                                                                                                                   |
| - 9      | # nem- #    | nicht gleich ihm ihre leben von demselben empfangen haben. Abschriftlich hinter Alanus<br>de planctu naturae hs. der Universitätsbibl. zu Grätz.<br>verspricht mit seinen söhneu Karl und Johann eidlich, dass weun herr Ludwig, qui se facit ce-                                                                                                                                                                             |
|          |             | sarem et nominat imperatorem, dio herzoge Albrecht und Otto vou Oestreich innerhalb der<br>marken ihrer lande angreifen würde, denselben mit aller seiner macht sofort auf ihre kosten<br>an brod und wein, aber auf seinen schaden, beitusteheu. Bei dieser gelegnheit eroberte<br>länder städto und burgen gehören dem der hülfo verlangte, bewegliche sachen nud perso-<br>nen dem der sich ihrer bemichtigt hat. Ebendas. |
| - 9      |             | verspricht die von den herzogen von Oestreich wegen allfälligen vergehen mit strafe belegten<br>barone derselben nicht unterstützen zu wollen. Ebendas, 508                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1338     | •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sept. 18 | Ambyamis    | bestätigt eine eingerückte urkunde des stadtraths der grössern stadt Prag d. d. Prag 23 aug.<br>1339, ankanf eines hauses zum rathhaub eter. Rösster Dentsche Rechtsdenkm. 1,175. Ge-<br>wiss jat das genannte werk als eine mehrfach erfreuliche erscheinung zu begrüßsen. Se                                                                                                                                                |
| Oct. 22  | in Medumuo  | giebt seinen willebrief zu kaiser Ludwigs verpfändung der burg Adelburch au Friedrich von<br>An und Conrad Sinczenhower. Abschristlich auf der bibl. in Weimar nach Waitz. 510                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dec. 26  | Marmando    | (ser la Garonne) stellt als hauptmanu und stathalter von Languedoc zu guusten von ritter<br>Aymeri do Durfort herr von Buras eine unk. aus (Vaisette) llist. de Languedoc 4,29 et et.<br>— Daselbat ist noch oine urk. aus demselben ort vom 24 ian. 1339 erwähnt, deren datum<br>iedoch mit nr. 435 sich nicht woll vereinigen lässt.                                                                                        |
| 1339     |             | second mit m. 400 sich mehr wohr vereinigen rasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marz 20  | Frankenfurt | giebt seineu willebrief zur erhebung des Wilhelm von Jülich zu einem fürsteu und markgrafen.  Rodinghovens hs. in München 1,155. — Vergl. Reg. Lud. 1785.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1340     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Márz 26  | Parisius    | erlässt dem kloster Köuigssaal die abgabe, welche ihm dasselbe wegen der wahl eines neuen<br>abtes zu entrichten hätte. Palacky Ueber Formelbücher 243. — Das war also nach abt<br>Peters des geschichtschreibers tod.                                                                                                                                                                                                        |
|          | in villa    | (prope Duwage) giobt den bürgern von Eger wegen geleisteter und künstiger dienste das forst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1342            | T                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jan. 21         | Prage                 | verspricht den bürgern von Eger dass er Asch Selben und Redwitz mit zugehör nie von ihren<br>stadt und ihrem gericht alieniren wolle. Zugleich befreit er das ganze gericht Eger von<br>der allgemeinen bede. Vidimus von 1426 in Eger.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Feb. 3          |                       | giebt seinem erstgebornen Karl vollmacht mit dem bischof und dem capitel von Brealau über<br>das diesen weggenommene schloss Militsch und über die genugtbuung für andere nachtheile<br>die er ihnen augefügt hat zu verhandeln und abzuschliessen. Mit zeugen. Stenzel Urkk.<br>von Breslau 287.                                                                                                                                                                                                              |
| 1343            |                       | Total Discolate 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fcb. 2          | Valenciennes          | Um Maria lichtmess (candelér) wohnte könig Johann dem grossen fest bei, welches Jehan Ber-<br>nier bourgeois baneret de Valenchiennes den herru gab die ihn während er am gicht krank<br>lag besuchten. Der könig führte dansolelle Cäherine de la Croix femme Ferret Pelvere<br>an den tisch, dessen gerichte wie der ganze vorgang aufs genauste beschreibt die Chronique<br>de Valenciennes bei Buchon Choix de Chroniques etc. (Anonyme, Chronique de du Guesclin<br>etc.) Paris chez Derset 383,4 s. 622. |
| 1345            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Feb. 00         |                       | Ueber den damaligen feldzug gegen die Lithauer ist nun auch zu vergleichen Wigandus Marp.<br>edd. Voigt et Raczynski 72, wo er iedoch irrig in den winter von 1343 auf 1344 gesetzt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1346            | _                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Feb. 20         | Prage                 | ernennt bevollmächtigte um mit genannten personen über die ablösung der herzoglichen rechte 'zu unterhandeln welche diesen an gütern der Breslauer kirche zustehen. Stenzel Urkk. von Breslau 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aug. 26         | iuxta Cres-<br>siacum | Todestag, Ueber die schlacht von Creasy vergl. noch den brief der ritters Johann von Schönfeld, der damals beim englischen here war, und verwundet wurde, an den bischof Gotfrid von Passau d. d. Brügge 12 sept. 1346 in Freher Script. 1,488.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1330            |                       | Päbste. Johann XXII. 1330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Feb. 9          | Avinione              | schreibt an Reinald und Opizo markgrafen von Este und deren bruder Nicolaus, und erklärt die<br>von Ludwig vou Baiern wider sie erhobenen processe für nichtig. Sient notoria – incu-<br>surum, Sudendorf Welfenurkk, xix.  243                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1338            |                       | Benedict XII. 1338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oct. 23         | -                     | gebietet dem Arnald von Verdala seinem zu Ludwig dem Baiern geschickten nuntius dass er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dec. 13         |                       | sich mit den wahlfürsten in keine verhandungen oder verträge einlasse. Raynald § 17. 244 instruirt den als nuntius zu Ludwig dem Baiten geschickten Arnald von Verdola wie er sich mit Ludwig sau benehmen habe. Derzelbe werde zur rettung seines seelenheiles und derez die ihm folgen die kirche so geneigt finden quantum cum divino beneplacito as decennia ac honestate notits et insinse zeelens fieri poteurit; derselbe möge sich nicht durch die rath-                                               |
|                 |                       | schläge eigennütziger oder böswilliger von der rückkehr zur kirche abhalten lassen, und zu diesem behufe gesandte schicken welche vollständiger und zufrichtiger instruirt seien als frühere waren; eine weschliche vorbereitung zur versöhnung mit der kirche werde die schliessung eines friedens sein zwischen Ludwig und den königen von Frankreich Sicilien und England, wie solcher sebon einmal in aussicht geuommen worden. Raynald § 16 und 17. 245                                                   |
|                 |                       | Reichssachen. 1312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1312<br>lul. 25 | Wien                  | Friedrich und Lupelt herzoge von Oestreich compromittiren auf die entscheidung kaiser Heinrichs VII wegen der zwischen ihnen und könig Johann von Böhmen streitigen 30000 mark.<br>Wenn der römische könig abgeht sollen andere obmänner gewählt werden. (Riegger) Ar-                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1312    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | chiv von Böhmen 2,592 extr. — Vollständiger abdruck wäre hiervon und von fast allen<br>bei Riegger schlecht extrahirten stücken zu wünschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1316    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jun. 27 |             | Anna herzogin von Breslau theidingt eine sühne zwischen ihrem bruder könig Friedrich auf der<br>einen und Bertold grafen von Henneberg auf der andern seite. Schöppach Henneb. Urk-<br>buch 1,66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1323    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oct. 7  | Beggenrict  | Johann graf von Arberg herr zu Vallensis landvogt zu Unterwalden Schwitz und Uri beurkun-<br>det dass diese genannten drei Waldstädte ihm an könig Ludwigs statt gehuldigt haben,<br>iedes land nach seinem recht anter gewissen beschränkenden bedingungen. Kopp Urkk. 157. 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Court Last  | and the second property of the second |
| März 2  | Caroli loci | (in abbatia Caroli Ioci) Philipp könig von Frankreich schreibt den herra und städten in Italien,<br>und ermahnt sie zur treue gegen die römische kirche und deren oberhaupt pabst Johann<br>XXII so wie zum widerstand gegen deren sich erhebende ketzerische widersacher. Ad<br>nostrum — longiora. Dachery Spic. Ed. II. 3,717. Verzi Marca 10,15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mai 30  | Nürnberch   | Otto herzog von Oestreich verspricht der stadt Esslingen dasselbe wie am 4 iuni 1331 an Col-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1339    |             | mar (oben s. 253, nr. 185). Or. in Stuttgart nach Pfaff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marz 27 |             | Genannte klöster und stifler zu Wirzburg verwahren sich unter mitbesiegelung ihres bischofs Otto, dass sie nur aus füreth vor den drohungen Ludwigs des Baiern, der nich dabei auf die näher angeführten zu Coblenz im sopt. v. i. gefassten reichsschlüsse stützt, den in folge des päbstlichen verbots unterbrochenen gottesdienst wieder begonnen haben. Verhandl. des hist Vereins für die Oberpfalz 9,285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jun. 23 | apud Laupen | Schlacht der habsburgisch-oberschwähischen ritterschaft gegen Bern und deasen helfer. Letztere<br>parthef siegt. Narratio proelii Laupensis aus der hs. 452 zu Bern ungenügend abgedruckt<br>im Schweitz. Geschichtsforscher 2,37-54. Vergl. Sinner Cat. 2,96-108. Pfunts Chronik im<br>Schw. Geschichtsf. 2,26. Job. Vict. aund Böhner 1,437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1340    |             | the state of the s |
| Jul. 27 | a Cbyn      | (tour les champs de lez Tournay) Eduard könig von England fordert den Philipp von Valois<br>auf übren streit zu entscheiden entweder durch eignen zweikampf, oder durch beiderseitigen<br>kampf mit hundert gegen hundert, oder durch eine von Dornik zu verabredende und binnen<br>zehn tagen zu liefernde schlacht. Liebniz Cod inr. gent. 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 30    | Lezaire     | (sur les champs à la Pierre de sainct Andrieu de Lezare) Philipp könig von Frankreich lebnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1341    |             | den vorstchenden antrag ab. lb. 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Márz 15 | apud Boscun | Philipp könig von Frankreich schwört in erwägung dass kaiser Ludwig wie er selbst ihm ge-<br>schrieben sich mit den jahste auszasöhnen wünsche und aus rücksicht auf dessen gemahlin<br>und deren kinder (i) fortun lebenslänglich kaiser Ludwigs freuud und verbündeter sein zu<br>wollen. Palacky Ueber femelibeicher 348. — Mit dem iahr 1340 nach franz. styl. 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1342    | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dec. 14 | Herbipoli   | Schiedsspruch zwischen kaiser Ludwig und markgraf Friedrich von Meissen auf der einen, dann dem erzbischof von Mainz, den grafen von Hohnstein Schwarzburg und Orlannünde auf der andern seite. Or. in Gotha nach Waitz. — Aber wer war schiedsrichter? wie wurde geschieden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1344    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jan. 3  |             | Johann könig von Böhmen and graf von Lútzelburg für diese grafschaft, Isabella von Orestreich sonst herzogin von Lothringen und markgräfa (könig Albrechts tochter), Margaretha von Lothringen grafin von Chini, Raul herzog von Lothringen und markgraf, Heimrich graf von Bar, der rath und die gemeinde von Metz Verdun und Tonl, Godfrit graf von Leiningen, Heimrich graf von Vaudemont, Walram graf von Zweibräcken, Johann graf von Sauhricken, Simon graf von Sauh, Ferri graf von Sauh, Ferri graf von Sauh, Ferri graf von Teubrucken, Johann der Oren Blitchen, Ferri graf von Freiburg, Emick graf von Leiningen, Thiebault und Emich herrn von Blischen der Sauhren der Sauhren der Sauhren von Blischen der Sauhren von Blischen der Sauhren von Blischen der Sauhren von Blischen von Blischen der Sauhren von Blischen von Blisch |
|         | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1344     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sept. 00 |                              | mont, Joffrois herr von Asprenoux, Johann vou Aspremont herr von Forbach, Fournier graf von Lützelstein, Friebeman von Leiningen graf von Richecourt, Johann von Saverna erhidiason von Marsaul an der kirche zu Metz, Johann sohn des grafen von Saverne, Alix von Lützelburg frau von Püttlingen wilwo des Nicolaus von Salan für ihre kinder als deren pflegerin, Johann Bureard und Ulrich von Finstingen, Huge und Ferri deren brüder von Finstingen, Cono herr von Boulou, Peter herr von Toweiler, 12th und gemeinde von Espenault Sasprück Vy und Mersoul schliessen innerhalb genau angegebener gränzen and genanate bedingungen einen landfrieden datirt: samedi devant l'appartion de notre seigneur 1343. Abschrift zu Darmstadt unter Schannats pajeren. — Es gieht wohl keine utv. aus welcher man die damaligen stände Lothringens besser kennen lernt.  Riechsverhandlungen zu Frankfurt Kense und Bacherach. Zu denselber gehört ein bedenken |
|          |                              | über die den kurürsten missfalligen söhneartikel zwischen dem kaiser und dem päballichen<br>stuhl, welches ich aus der gleichzeitigen ha, in Strassburg abgeschrieben habe, und welches<br>sich auf die artikel bei Olenschlager Staatsgesch. 241 bezieht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1316     |                              | Karl markgraf von Mähren. 1316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai 14   | Prage                        | Gebart als ersigeborner sohn Johanas königs von Böhmen and der böhmischen princessin<br>Elisabeth. Am nächstfolgenden pfingstfeste (mai 30) wurde er vom erzb. Peter von Mains<br>in gegenwart seines grossoheims Balduins erabischofs von Trier u. s. w. getauft und Wen-<br>zel geheiseen. Seine kinderiahre bis ins stehente lebensiahr verbrachte er auf der burg<br>Bürglüt. Vita Karoli apud Behner 1,337. Petr. Zitt. apud Dohner 3,54 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1323     | in Fraucia                   | Erziehung am hofe könig Karls des schönen von Frankreich, welcher mit Marien einer schwester seines vaters vermählt war. Der könig lässt ihn confirmiren und ihm seinen eignen namen Karl beilegen. Er bleibt nach dem am 1 feb. 1328 erfolgten todo Karls des schönen noch zwei inhre am hofe von dessen nachfolger Philipp von Valois, der ihm seine schwester Blanca zur gemahlin giebt. Vita Karoli 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1330     | Lucemburg                    | Ankunft mit seiner gemahlin bei seinem vater. Dieser vermittelt um diese zeit einen frieden zwischen den herzogen von Oestreich und dem aus Italien zurückgekehrten kaiser Ludwig, geht dann nach Tirol, wo er seinen zweiten sohn Johann mit det toeher herzog Heinzisch von Kärnthen Margareta (Maultasch) verloht, und von da nach einem aufenthalt in Trient nach Parma, welches sich ihm mit vielen andern städten unterworfen hatte. Dorbin instak könig Johann seinen nun ins sechszehnte lebensiahr tretenden erstgebornen kommen. Vita Karoli 235 folg. — Nach Amelme Hist, geneal. 1,102 ware iedoch Karl mit seiner gemahlin schon im mai 1329 nach Lützelburg geleitet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1331     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Márz 29  | Pavia                        | Ankunst auf charfreitag nach einer reise durch Lothringen Burgund und Savoi. Auf ostern<br>dann ein (angeblicher) vergistungsversuch durch Azo Visconti, dem Karl entgeht während<br>einige seines gefolges umkommen. Vita 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Parma                        | Zusammentreffen mit seinem vater. Dieser überlässt nun die pflege der in Italien gewonnenen<br>länder und seines sohnes dem markgrafen Ludwig von Savoi und geht nach Frankreich.<br>Als ein theil der stadte abfallt entfernt sich der pfleger und lässt Karln ällein. Vita 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1332     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sept. 22 |                              | bekennt dem Johann de Landulphis indici et anditori enrie paterne et sue achtzig goldgulden<br>für besoldung und sechzig goldgulden wegen versendungen desselben schuldig zu ein.<br>Registr. priv. von Pavia hs. (fol. pap. sec. 15 vel 16) zu Pavia bl. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nov. 25  | iuxta castrum<br>sti Felicis | Schlacht. Karl unterstützt von den bürgern von Parma Cremona Modena und Reggio schlägt<br>die gegen ihn verbündeten herrn (namentlich den markgrafen Reinald von Este, Mastin della<br>Scala und Azo Visconit) und entsetzt das von ihnen belagerte eastell. Damals wurde Karl<br>zum ritter geschlägen. Vita 239. Joh. Vict. 412. Petr. Zitt. 461. Villani apud Mur. 13,727.<br>Cortusius ap. Mur. 12,362. Cornanano ap. Mur. 12,738.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Regii   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Ueber hier nach Lucca wo er sich eine bedeutende geldaumme verschaftt, und dann wieder nach<br>der Lombardei seinem zurückkebrenden vater entgegen. Villani ap. Mur. 13,729.<br>Vereinigung mit seinem vater. Villani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Papie   | Vergeblicher versuch mit seinem vater die stadt zn nehmen. Es gelingt zur die burg, welche<br>sich noch hielt, nen mit besatzung und lebenamitteln zu versehen. Flamma ap. Mur. 13,1007.<br>Dann verwüstung des Mailândischen und erfolgloser angriff auf Bergamo. Vita 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cremone | Pfingsten. Befreiung durch seinen vater, als er von der mehrzahl der seinigen hier abgeschnitten war. Die burg von Pavia geht verloren. Vita 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luce    | genehmigt als domini regis Boemie primogenitus, Luce dominus, auf hitte der stadt Lucca meh-<br>rere auf den dortigen königlichen vicar, die verfassung und die verwaltung der stadt be-<br>zügliche capitel. Memorie Luceches 1,278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tarenez | Traum über den tod des Gnigo Delfin von Vienne auf Mariā himmelfahrt hier in der dioces von<br>Parma. Vita 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | verleiht dem Vanni, sohn des weiland Jacob Forteguerra, das castell Controzzo. Mem. Lucch.<br>1,285 extr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Heinschrend wird er nach abgeschlossenem wasfeustilstand hier von den herrn della Scala be-<br>schenkt. Cont. Par. de Cereta ap. Mur. 8,692. Cortusias ap. Mur. 12,559. — Die reise ging<br>dann weiter durch Tirol, wo er seinen bruder Johann, nad durch NiederBaiern, wo er seine<br>schweister Margaretha und deren einzigen sohn sieht. Vita 246.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meran   | verpflichtet sich als bevollmächtigter seines vaters gegen den herzog Heinrich von Kärnthen,<br>dass die demselhen schuldigen 40000 mat silber von nichster lichtenses an zu Regensburg<br>in genannten terminen bezahlt werden sollen, und stellt deshalb bürgen. Beitr. zur Gesch,<br>von Tirol 7,220. — Im eingange nennt sich Karl nur: des königs von Böhmen älterer sohn. 4                                                                                                                                                                                                                    |
| Prage   | Einrug nachdem er vorher im kloster Königssaal das grab seiner mutter besucht hatte. Seie<br>vater eraante ibn um diese zeit zum markgrafen von Mahren und liess ihn zwei iahre<br>lang Böhmen verwalten. Karl fand keine wohnung vor und keine reichsgüter. Die seit<br>Ottocars zeit wiste königsburg baute er nan neu, nod lösste mit hülfe der wohlgesinnten<br>die sich an ihn anschlossen die veräusserten burgen und besitzungen wieder ein. Seine<br>gemahlin liess er aus Lützelburg wo sie zurückgeblieben war zu sich kommen. Vita 247.<br>Petr. Zitt. 465. Francisens apnd Dohere 6,286. |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | verspricht als primogenitus etc. und marchio Moravie der grösseri stadt Prag die ihr von könig Johann, wegen der an dessen gläubiger gezählten 2000-scheck grosschen, von uut bis weihnachten uud dam auf zwei ishre zugesicherte stenerfreihert ebenfalls zu beobachten. Pelzel Karl 1,8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brunne  | giebt auf bitte des burgermeisters und der zwei geschwornen der kleinern stadt Prag seine ein-<br>willigung zu dem eingerückten privileg seines vaters d. d. Landau 27 mai 1330, die bann-<br>meile betr. Pelzel Karl 1,8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Znoyme  | Karl feiert hier die hochzeit seiner schwester Anna mit herzog Otto von Oestreich. Vita 249.<br>Franc. ap. Dobner 6,267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | verpfändet für sich und im namen seines vaters könig Johanns dem herzog Otto von Oestreich<br>für 10000 mark silber, zur heimsteuer der an denselben vermählen böhnischen princessin<br>Anna, die burg und die stadt Kanim. Liehnowsky Reg. 1,423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prage   | bestätigt dem kloster Ostrow (ietzt Sta Benigna) den ankauf gewisser güter in Luben. Pelzel<br>Karl 1,9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | "Nachdem am 2 april herzog Heinrich von Kärnthen gestorben war und am 1 mai zu Linz kaiser<br>Ludwig die herzoge von Oestreich mit diesem land beliehen hatte, so dass der tochter des<br>herzogs Margaretha und dem verlobten derselben Johann, nur noch Tirol blich, kommt Karl<br>mit seinem sehwager Heinrich herzog von NiederBaisern auf kurze zeit per Danubli alvenm<br>(wohin? nach Liuz oder in das verwaisette land?), beklagt das sekichsal iener kinder und                                                                                                                             |
|         | kwint nach Link ouer'n das Verwanste innu () ponnig us senesan inter anner und<br>kehrt dann erfolgtos wieder heim. Joh Vict. ap. Böhmer 1,417.<br>bealsligt den schulmeistern und den vicarion der kirche zu Olmitz die denselben von könig Wenstel in<br>einer eingerückten urk. vom 10 sept. 1298 verlichene abgabenfreibeit. Peltelt Karl 1,12. 9                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Cremone Luce Taronez Parme Verone Meran Prage  Brunne Znoyme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 133         | 35   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Jun.        | 29   | in Wisse-<br>grado        | bestätigt der stiftskirche auf dem Wissehrad die eingerückte urk. seines vaters d. d. Prag 13<br>sept, 1331 wonach in Schüttenhofen kein kloster errichtet werden soll. Pelzel Karl 1,10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Jul.        | 30   |                           | An diesem tage kam sein vater mit seiner neuvermahlten gemahlin Beatrix nach Prag. Er wird gegen seinen sohn misstrausisch gemacht, ninnut demselben die verwaltung Böhnens wird lässt ihm von seinem markgrafenthum nur den titel. Um dieselbe zeit beobachtete Karl zu Prag eine gespenstererscheinung. Vitz 248. — Entschiedener kam diese ungnade ieder erst im iahr 1337 zum ausbruch und veranlasste Karln damals Böhnen ganz zu verlassen. Petr. Zitt. 496. |  |
|             |      | Frank enstein             | Belagerung im krieg gegen den herzog Bolko von Schlesien-Münsterberg, der sich endlich nach<br>vielfacher verwüstung zeines landes dazu versetht ein vasatl der krone Böhmen zu werden.<br>Der krieg war mit abwechselndeun glücke geführt worden, indem der berzog einmal viele<br>böhmische edle gefangen nahm. Vita 249. Chron. princ. Pol. ap. Stenzel 1,124.                                                                                                  |  |
| Aug.        | . 00 | Prage                     | verzichtet in gemissbeit des eingerüchten vertrags zwischen seinem vater könig Johan von<br>Böhnen und dem herzog Louis von Bourbon, die beitzah des erstern mit der tochter des<br>letztern Beatiris betr., d. d. au bois de Vincennes dec. 1334, su gunsten der aus diener che<br>hervorgehenden söhne auf die grafschaften Lüteiburg und hoche. Bertholethist de Lux., 630, 11                                                                                  |  |
| -           | 14   | Brunne                    | befreit das kloster Wellehrad dass es nicht gehalten seh soll den landzudengericht von todt-<br>schlägen und verwundungen die auf seinen gütern vorfallen anzeige zu machen. Pelzel<br>Karl 1,15.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| -           | 19   | in Broda<br>Ungarie       | bestätigt demselben die iagd- und zollfreiheit. Pelzel Karl 1,14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| -           | 29   | in Broda Teu-<br>tonicali | verfügt dass die stadt Trebitz, welche nach der gestern von seinem vater getroffenen vorsehung<br>innerhalb drei inhre mit mutern und gräben versehen werden soll, rechte und atatute<br>habe wie Znaim. Pelsel Karl 1,18.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|             |      | in Wisse-<br>grado        | (anper Danubio) Zn seinem vater zwischen welchem und dem könig von Krakau der könig<br>Karl von Ungarn hier am 26 nov. dahin frieden stiftet, dass ersterer auf Nieder-Polen (d. h.<br>Gnesen und Kalisch) dieser auf Schlesien verzichtet. Vita 250, Petr. Zitt. 451.                                                                                                                                                                                             |  |
| 133         | 36   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Jan.        | 00   | in comitatum<br>Tyrolis   | Von seinem vater nach Tirol gesendet, um dort die pflege seines bruders Johann und der mit<br>demselben verlohten Margareta, damals beide noch kinder, zu übernehnen, wird er von<br>den landleuten zur überung der verwaltung zugelassen. Vita 251. Petr. Zitt. 480. Nach<br>dem Cont. Par. de Cereta ap. Mur. 8,648 wäre Karl schon im dec, in Kärnthen und Tirol<br>eingetroffen.                                                                               |  |
| Apr.        | 1    | per vallem<br>Puscharie   | Auszug am tag nach ostern durch das Pusterthal gegen den grafen von Görtz als einen anhän-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Aug.        | 00   | Kufstein                  | Während sein vater mit dessen eidam herzog Heinrich von NiederBaiern einerseits, und kaiser<br>Ladwig mit herzog Otto von Oestreich andereseits sich an der untern Isar gegenüberstehen,<br>versucht Karl seinem vater hülfe zu bringen, kann aber bei Kufstein gegen kaiser Ludwiga<br>sohn nicht durchdringen. Vita 252.                                                                                                                                         |  |
| Sept.       | . 16 | St. Zenen-<br>berch       | bestätigt nebst seinem bruder Johann von Karnthen graf von Tirol und Margareten dessen ge-<br>mahlin um der dienste willen Albrechts von Vorst an dessen witwe Floridina genannt Sygaune,<br>weiland Auten tochter von Slandersperch, die handvesten um die burg Vorst, nachdem sie<br>vorher die vesten Metz und Juval ausgeantwortet. Reg. Boie. 7,139.                                                                                                          |  |
| Dec.<br>133 |      | Prage                     | Abreise mit seinem vater nach Breslau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Jan.        | 00   | Wratislavie               | Hier sammelt sich das heer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| -           | 00   | in Prussiam               | Kreutzang gegen die Lithauer mit seinem vater und seinem schwager beraog Heinrich von<br>Baiern und vielen andern. Aber der milde winter gestattet kein weites vordringen. Vita<br>252. Petr. Zitt. 494. Wig, Marp. 54.                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Feb.        | 28   | Thorun                    | verbürgt sich in der heute von ihm mituntersiegelten erkunde seines vaters für den hochmeister<br>des Deutschordens. Reg. Joh. 424.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Marz        | 2    | Leslavia                  | stellt zu gunsten des Deutschordens eine verzichtleistung auf Pommern aus, und genehmigt alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| 133  | 37   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |      |                | von seinem vater wegen dessen übertragung an den erstern gegebene briefe. Voigt Gesch,<br>von Preussen 4,547 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Apr. | 4    | Prage          | Rückkunst mit seinem vater. Petr. Zitt, 495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -    | 00   | Aquilegie      | Abreise aus Böhnen durch Mähren Ungarn Croatien Dalmatien bis zur stadt Senii wo er sich<br>einschifft und dann durch list den nachstellungen venetianischer, fabrzeuge entgeht. Vita 253.<br>Ausenthalt vierwöchentlicher im land des patriarchen, wolcher ihn wohl ausnimmt und dann                                                                                                                                   |
|      |      | Additegie      | durch das that von Cadore nach Tirol geleiten lässt. Vita 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jun. | 00   | Novum<br>Forum | Zweikampf gerichtlicher in der gegend von Neumarkt zwischen Botzen und Trient, nach dessen<br>beendigung Karl mit der versammelten ritterschaft durch das thal Fleins über Castrozza<br>und Primitero rasch und heimlich gegen Bellymo sich wendet. Vita 254.                                                                                                                                                            |
| Jul. | 4    | Bellani        | Einnahme dieser dreen della Scala anhängenden stadt durch überfall and list. Vita 254. —<br>Eodem aano vili inlii domlmus Carolus accepit Cividale domino Mastino per tractatum.<br>Cont. Par. de Cereta ap, Mur 9,850:                                                                                                                                                                                                  |
|      |      | ante Feltrum   | Belagerong begounen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 28   | Venetiis       | verbündet sich gemeinschaftlich mit seinem bruder Johann von Kärnthen mit Venedig Florenz Mailand Ferrara und Mantua gegen Albert und Mastin della Scala usque ad consumptionem et destructionem ipsorum. Archiv der Ges. 3,628. Palacky Reise 76. — Nach Gortusius ap. Mur. 12,985 ware Karl erst am 15 aug. nach Venedig gekommen und daselbat feierlich empfängen worden.                                             |
| Aug  | . 3  | vor Volters    | versetzt gemeinschaftlich mit seinem bruder Johann graf von Tirol dem Tagen von Vilanders<br>wegen diensten und vor Volters erlittenem schaden den hof zu Schefs und ein gut zu Goz-<br>zensatz um 200 mark. Reg. Boie. 7,191. — Volters ist also der deutsche namen für Feltre. 20                                                                                                                                      |
|      | 30   |                | Einnahme der ausgehungerten stadt nach seiner rückkunft von Venedig. Die belagerung welche<br>auch während seiner abwesenheit nicht unterbrochen wurde, hatte sechs wochen gedauert.<br>Karl bestellt nun hauptleute über die eroberten städe und über die fernere kriegsführung<br>gegen die Veronesen. Vitä 256. Cortusius ap. Mnr. 12,880 und 885. Cont. Par. de Ce-<br>reta ap. Mur. 8,651.                          |
|      |      |                | Heimkehr durch Tirol nnd das Innthal nach Böhmen. Karl verbündet sich nun mit den herzo-<br>gen von Oestreich mit denen er vorher nicht befreundet war. Vita 256.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nov. | . 19 | Brune          | bestätigt dem kloster Willehrad die eingerückte nrk. seines vaters d. d. Brünn 2 märz 1315,<br>dessen gerichtliche immunität betr., so wie noch einige genannte wom könig Ottocar erhal-<br>tene privitegien. Pelzel Karl 1,15.                                                                                                                                                                                          |
| Dec. |      | Znoyme         | bestätigt dem premonstratenserkloster Luca das eingerückte privileg könig Johanns d. d. Pohor-<br>litz 13 apr. 1336, verleihung des stadtgerichts zu Znaim betr. Pelzel Karl 1,114. 22                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 25   |                | bestätigt demselben ein gleiches d. d. Pohorlitz 10 apr. 1336, gerichtsbarkeit betr. Karl Pelzel<br>1,115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 133  | 38   | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jan. | 30   | Prage          | bestätigt den kreutzherrn des St. Franciseus-hospitals an der prager brücke die eingerückte urk.<br>seines vaters d. d. Prag 4 apr. 1337, die erwerbung von gütern zu Dolan betr. Pelzel<br>Karl 1,20.                                                                                                                                                                                                                   |
| Mari | . 1  | Wisegrad       | schliesst mit dem könig Karl von Ungarn ein freundschaftsbündniss. Die urk. scheint verloren, wird aber citirt in einer andern urk. bei Ludewig Rel. 5,492.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -    | 18   | Brune          | befreit nach dem vorgang seines vaters das eist. kloster Saar in M hren von der allgemeinen steuer, berna genannt, und best ätigt demselben das geschenkt erhaltene dorf Reschkowitz. Steinbach Dipl. Samml. 2,65.                                                                                                                                                                                                       |
| _    | 2.5  |                | thút demselben klostré die gnade, dass es auf seinen gätern im Mähren stock und galgen haben<br>möge, um sehddiche leute wie diebe räuber und brenner zu rechtefetigen wenn sie von<br>geringem stand oder bauern sind; sollten iedoch edle oder wladiken auf den klostergötern<br>ein derlei verbrechen begehen, so mässen sie dem landzudengericht übergeben werden.<br>Petzet Karl 1,21. Steinbach Dipl. Sammil 2,64. |
| Mai  | 2    | Prage          | bekennit von der grüssern stadt Prag für seine bedürfnisse und den heerzug des königs von<br>Ungarn 500 schock groschen als darlehn erhalten zu haben. Pelzel Karl 1,22. 28                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jun. | 14   | Nuriberg       | bestätigt auf bitte der bärger von Nürnberg das eingerückte priv. seines vaters d. d. 15 dec.<br>1326, sicheres geleit für kaufleute welche durch sein land ziehen betr., und verlängert den<br>verbehaltenen zurkündigungsternin vou einem auf zwei monate. Abschriftlich aus Nürn-                                                                                                                                     |

| 1338    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jul. 27 | Znovine                             | berg durch Lochner. — Damals also war Karl auf der reise nach Lützelburg zu seinem<br>weter, von der er iedoch schon zu Frankfurt wieder uuskehrte. Vita 258.<br>gebietet dem burggrafen zu Znaim dass er dem abt von Luca gegen die weinbauer in der pfar-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aug. 17 | Colonie                             | rei Schattow beistehe, welche keinen zehnten bezahlen wollen. Pelzel Karl 1,113. 30 (super Albea) giebt seine einwilligung zu allen den guaden die sein vater der mindern stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                     | Prag wegen der beabsichtigten neuen pflasterung gethan hat. Pelzel Karl 1,10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 18    |                                     | () bekennt von dem aht Peter und dem convent des klosters Königssaal, welches so herabgekommen ist, dass dersen außeung wegen dem druck seiner sehulden bevortand, für ein demselben gemachtes darlehn von tausend sehoek prager groschen, als pfand erhalten zu haben ein goldnes kreutz, welches könig Wenasl sein grossvarer dem kloster gisesbeakt hatte, und die burg Landesperg. Zagleich verspeicht er dem kloster inhicht 200 sebeck groschen zu zahlen so lange diese burg in seinen händen soin wird. Palacky Ueber Formelbücher 2444. |
| 1339    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marz 00 | in Hunga-<br>riam                   | Reise zum kranken könig von Ungarn. Während Karl auf der heimreise ist, begiebt sich sein vater zu kaiser Ludwig und ninmt auf dessen falsebe vorspiegelungen zu Frankfurt am 20 märz seine lande von demselben zu lehen, was eine bedentende spannung zwischen sobn und vater veranlasst. Vita 258.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apr. 00 | Miltenberg                          | (magunt. dioc.) Auf die nachrieht von den zwischen kaiser Lndwig und seinem vater statt ge-<br>fundenen verhandlungen hierher zu seinem vater geeilt, erklärt er alle diese verträge für<br>erschlichen und weigert deren besiegelung. Vita 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 29    | Nuruberg                            | weiset dem kloster Königssaal gewisse gelder auf das goldbergwerk bei Schlaps an, welches<br>vor kurzem entdeckt worden. Pelzel Wenzel 1 vorr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Posoninm                            | macht hier eine gütliche richtung zwischen dem könig von Ungarn und dem berzog von Oest-<br>reich. Vita 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jul. 8  | Olmůtz                              | macht mit mühe eine aussöhnung zwischen seinem vater und dem herzog Nicolaus von Troppau und<br>Rattbor. Vita 258. Letzterer musste nämlich förmlich unrecht gethan zu haben bekennen<br>und die stadt Zuckmantel u. s. w. abtreten. Vergl. die urk. desselben vom angegebenen<br>tag und ort bei Ludewig Rel. 5,561.                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                     | Einnahme und demolirung dieser burg nach neunwöchentlicher belagerung. Vita 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                     | Bei seinem vater zu ende iuli oder anfang augusts. Er wird von demselben zu seinem stell-<br>vertreter in Böhmen ernannt. Vita 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                     | Nachdem er den Peter von Rosenberg an seiner statt in Böhmen zurückgelassen hat. Sein<br>sehwager herzog Heinrich von NiederBaiern war seit dem 1 sept. gestorben. Da sich kai-<br>ser Ludwig sehon der vormundschaft und des landes bemächtigt hatte, zieht er weiter. Vita 299.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 22    | Treviris                            | genehmigt die schenkung des dorfes Lythge seitens seines vaters an die kirche Triers. Rei-<br>schachs Rep. in Coblenz. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | In comitatum<br>Lucembur-<br>gensem | Zu seinem vater. Dann mit diesem dem k\u00f6nig von Frankreich zu h\u00e4lse gegen den k\u00f6nig von<br>England. Aber es kommt zu keiner schlacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | in Monte<br>Pessulani               | Beabsichtigend dem könig Alfons VIIII von Castilien gegen den von Granada und Marocco bei-<br>zustehen, wird er hier von seinem vater aufgehalten und dann mit nach Avignon genom-<br>nien. Vita 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1340    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Avenion                             | Verhandlungen mit pabst Renediet XII wegen dem peterspfennig der bretanze dioces, möglicher<br>weise sehon ende vorigen iahres. Karl findet hier den Peter Roger als cardinalbischof wie-<br>der, der als abt von Fescan ihn in seinen kinderiahren am französischen höfe befreundet<br>war. Beide propheacien sich künftige erhebung auf St. Peters und Karl des grossen stuhl.<br>Vita 260.                                                                                                                                                    |
|         |                                     | Mit seinem vater. Vita 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | in Bawariam                         | Zu seiner schwester Margarota, der witwo herzog Heinrichs von Niederflaiern, die durch kaiser<br>Ludwig bedrückt wurde. Er findet sie indessen sehen wieder gesühnt und geht durch das<br>erzeitß Salzburg, durch das Piusgau, das Gerlos- und Zillerthal nach Inspruck zu seinem<br>bruder. Vita 261.                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Insubrucha                          | Zusammenkunst mit seinem bruder "Johann, welcher "den bischof Nicolaus von Trient (gebürtig 44*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1340     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | . in Bohemiam        | aus Mahren) zum hauptmann von Tirol ernennt, und dann mit ihm weiter zieht. Vita 261.  — Hierber gehört wohl die stelle in der rechnung des Otto von Aur pflegers in Passeir: ad expensas dominie episcopi Tridentini in reditt ipsøorum de Ratenberch cum dominus (nkmlich Johann) ivit in Bohemiam. Beitr. zur Gesch. von Tirol 7,168. Dann zum könig von Creacu und dann zu könig Karl von Ungarn mit welchem und dessen sohn Ludwig (dem schwiegersohn markgraf Karls) sich Johann von Tirol auß engste ver- |
|          | in vallem<br>Eni     | band. Vita 261. Zardek nach Tirol auf die nachricht dass Albert ein natürlicher bruder der Margareta Maultasch mit deren hofmeister und den baronen auf abfall von seinem bruder sinne. Diesmal gelingt es den ausbruch zu unterdrücken. Die beiden brüder besetzen nun die burg (natürlich mit Böhnen) und stellen die Margareta, welcher Karl iedoch keine schuld beimist, unter außicht. Vita 261.                                                                                                            |
|          | in Bāwariam          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Taubers              | Hierher nach Taufers im Pusterthal, zurück durch das Salzburgische. Karl wirst sich nnn wieder in die italienischen händel. Vita 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sept. 27 | Bellunii<br>Zumelis  | Hierher durch das thal von Cadore.  Besetzang des vor der burg liegenden fleckens, und bald darauf einnahme der burg welche dem berrn von Camino und den Venetianern gehörte, die nun Karls feinde waren. Intravi in suburbium castri Jumellarum in vigilia sti Wenceslai, et sic obsidione facta ipsum obtimul. Vita 262. Mense octobris dominans Carolus flius regis Johannis qui dominabatur in Belluno                                                                                                       |
| Oct. 00  | Tridenti             | et Felre obsedit Zumelas et cepit. Cortus. ap. Mur. 12,904.<br>Anfesthalt langerer hier und in der gegend. Ende novembers wird die burg Penode am Gar-<br>dasee von Karl eingenommen, und etwas später ergiebt sich ihm auch die burg Belvicino<br>in der dioces Vicenza. Vita 262.                                                                                                                                                                                                                              |
| Dec. 00  | Belluni              | Von hier aus dem patriarchen Bertrand von Aglei auf dessen bitte über Serravalle ins Friaul<br>zu hülfe. Vfta 263. Beness ap. Pelzel et Dobr. 2,330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 25     | Goricie              | Belagerung der burg. Auf weihnachten liest der patriarch im lager die messe im harnisch.<br>Beness 331: Joh. Vict. ap. Böhmer 1,440. — Der weitere verlauf dieses zuletzt gegen den<br>grafen von Görtz gerichteten kaupfeis ist nicht bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1341     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jnn. 6   | in Bohemiam<br>Prage | Zurückgerufen von seinem nun ganz erblindeten vater.  rennent gemeinschaftlich mit seinem vater bevollmächtigte um zwischen ihnen einerseits und kaiser Ludwig andererseits einen frieden zu verhandeln und abzuschliessen. Denkschr. der Ak. zu München 14,217 extr. 377                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 7      |                      | erklärt die altstadt Prag nach dem vorgang seines vaters frei von allen abgaben bis zum iabr<br>1344 nachdem solche seinem vater 2000 schock groschen in zwei terminen zu zahlen ver-<br>sprochen hat. Pelzel Karl 1,80.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _ 11     |                      | An diesem tage stellte ihn sein vater als seinen nachfolger in der regierung Böhmens den ver-<br>sammelten ständen vor. Vergl. den desfallsigen anerkennungsbrief der stadt Prag. Pelzel<br>Karl 1,25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jul. 15  |                      | verbietet den prälaten herrn und einwohnern von Mähren die lente des nonnenklosters Oslaw<br>aufzunehmen welche sich durch entfernnng von den gütern der steuerpflicht des klosters<br>ontziehen wollen. Pelzel Karl 1,26                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 15     |                      | verbietet denselben die lente des klosters Saar aufzunehmen. Steinbach Dipl. Samml. 2,67. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aug. 30  |                      | befreit auf bitte des königs Casimir von Polen dem kloster Königssaal seine besitzungen, näm-<br>lich die burg Landesperg und die stadt Landescron, und widerruft die von seinem vater<br>bewirkte, veränsserung der villen Banes und Bela. Palacky Ueber Formeibincher 243. 41                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sept. 25 | Breslau              | bestätigt den bürgern von Breslau ihre privilegien, und verspricht eidlich für sich und seine<br>nachfolger solche nie von der krone Böhmen zu trennen. Klose von Breslau 2,172. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nov. 2   |                      | Vertreibung des Johann von Böhmen aus der grafschaft Tirol. Er hatte die gleichnamige burg,<br>welche er mit der Margaretha Maultasch bewohnte, eines spaziergangs wegen verlassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1341    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | fand aber bei seiner rückkunft die böhmische besatzung berausgeworfen nud die there verschlossen, und war somit genötligt das laufe am neiden in welchem er sich weder achtung noch liebe au erwerben gewust hatte. Diese vertreibung ging von den landherm aus, welche einen natürlichen herrn haben wollten den sie aus Johanns ehe mit der Margareta nicht mehr erwarteten. Mitwisser des unterenhemes waren Margareta, die dabei tedoch nicht handelnd auftrat, und kaiser Ludwig, welcher im folgenden feb. selbst in Tirol erschien und der vermählung iener mit seinem ersigebornen Ludwig, landbem dessen anfüngliches widerstreben überwunden, war) beiwohnte. Die frühere ehe wurde ohne weiters als nichtig angenommen, obgleich dies durch kein urtheil des betreffenden geislichen gerichtes, wie sich gebührt hätte, ausgesprochen war. Nun wendeten sich die beleidigten Lützelburger von käiser Ludwig zh und schlossen sich an Hababurgbestreich. — Happareuge über diese bis auf neuere zeit oft unriechtig aufgefasten vorgänge ist Johann von Victrag der ohne zweitel mit den meisten handelnden persönlich bekannt war. Er sagt apud Böhnert 1,440 bis 442: Johannes Bohemie regis füiss de comitatu expellitut Tyrolexai, nobilibus terre petraktantibus. Hoe cum imperatore cum uxore san cum soretaris quibndam preluserunt Nichliominus (nachdem der eingedrängte bischof von Freising der die ehescheidung aussprechen sollte durch einen sturz vom pferde das leben verloren hatte) eetelsratuts in sormal postergata, inter Ludewienm et Margaretam auptie eelebrantut. Vergl. noch: Botzener Annalen bei Steyeere 641. Chron. Mod. ap. Mur. 12,1177. Beness ap. Pelzel et Dohr. 2,277. Gossin ap. Eichborn 124. Päästl, beir von 12 april 1343 bei Raynald § 43. — Die auf eine angebieh durch Ludwig den Baiern selbst vorgenommene ehescheidung besteglichen kaiserunk keitur Reg. Lud. 2223) sind gleich den alhandangen zur vertbeidigung dieses unterlangens (Guil. de Ockan Tract. de iurisd. imperatoris in causis matrimonialhus in Goldast Monarchia 1,211 und Marsili |
| Dec. 15 | Wienne | anführt, finden sich nicht bei Beness, beurkundet dass weder en och seine erben die (nach urk. könig Johanas d. d. Znaim 26 nov. 1341) vertragsmässigen 10000 mark, oder statt deren die pfandschaft der städte La und Weidhofen von herzog Albrecht von Oestreich anwaprechen haben, bevor nicht von sehtem bruder Johann, von dessen gemablin der Maultasch und von deren schwester die verzichbrieß auf Kärnthen besiegelt seien. Steyerer Comment, 130. — Wegen der hier erwähnten schwester der Maultach vergl. herzog Heinrichs urk, von 1334 bei Coronial Teatamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15      |        | 276 wo er einer kränklichen tochter Adelheid gedenkt.   48 bestätigt die eingerückte urkt. seines vaters könig Johanns d. d. Enns 9 oct. 1336, verziehtleistung auf Karnthen Krain und die Mark zu gunsten der herzoge von Oestreich betr. Lich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 16    |        | nowsky Reg. 1,451.  verspricht zu nehrerer befestigung es neuerlich mit herzog Albrecht von Oestreich und dessen bruderssöhnen Friedrich und Lieut eingegangenen freundschaftsbündnisses deren rebellischen herrn und leuten keinen beitstud zu leisten, sie nicht bei sich aufzunehmen, vielmehr ienen gegen diese behüllich as sein. Steyerer Comment. 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1342    |        | gegen diese benduich in sein. Steyerer Comment. 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jan. 20 | Prage  | bestätigt dem Johlin Baier das eingerückte privileg könig Johanns d. d. Prag 16 ian. 1342, die<br>wachsschmelze betr. Pelzel Karl 1,81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 28    |        | verleiht der stadt Eger eben solche freiheiten in Mahren wie daselbst die stadt Brünn geniesst, wogegen die bürger dieser stadt auch in der stadt und dem bezirk von Eger den einheiste bei der bei der den der der den der bei der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Feb. 8  |        | mischen gleich gehalten sein sollen. Pelzel Karl 1,31.  47 weiset gemeinschaftlich mit seinem vater dem Johann Swartz eine leibrente auf fleischbänke in Prag an. Pelzel Karl 1,99.  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 00    |        | Uebernahme der verwaltung von ganz Böhmen von seinem vater, der nun binnen awei iahren<br>nicht wiederkommen sollte, gegen eine aversionalsumme von 5000 mark. Johann geht nach<br>Frankreich und Karl verwaltet das land mit gutem erfolg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 134  | 12   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apr. | 1    | Olomucii    | bestätigt dem bischof Johann von Olmütz und seiner kirche die eingerückten privilegien von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -    | 2    |             | Ottocar und Przemisł, letzteres d. d. Troppau 16 iuli 1256. Pelzel Karl 1,159. crnennt den probst der stiftskirche zu Olmütz Bartholomaus und dessen nachfolger zu kanzlern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |      |             | der markgrafschaft Mähren. Pelzel Karl 1,25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -    | 6    | Brune       | verbietet dem cammerer der brünner zude Erhard von Cunstat, die leute des klosters Luca vor<br>das zudengericht zu laden. Pelzel Karl 1,116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 6    |             | bestätigt dem kloster Luca einen eingerückten rechtsspruch d. d. Zuain 1 sept. 1272, dessen<br>streit mit den bürgern von Znaim betr. Pelzel Karl 1,117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jun. | 24   | Wratislavie | versprieht die bürger von Prag bei den statuten zu handhaben, die sie mit seines vaters und<br>seiner einwilligung gegen die Nürnberger und andere kaufleute im gebiet dessen der sich<br>kaiser nennt gemacht haben oder noch machen werden um die strasse durch Baiera zu<br>vermeiden. Pelzel Karl 1,82.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jul. | 1    |             | bestätigt dem bisthum Breslau alle von den früheren herzogen erhaltene privilegien. Stenzel<br>Urkk. von Breslau 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ang  | . 19 | Brune       | erhebt den gebrüdern Jentzo und Benesch von Rausenbruck ihr dorf Rausenbruck zu einem markt (forense oppidum). Pelzel Karl 1,118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nov. | 25   | Prage       | gestattet dem stådlein Waczlawitz, welches sein vater nebst zugehörigen dörfern an Ulrich von<br>Kosteletz um 600 sehoch pyrager groschen verpfändet hatte, sich aus dieser pfandschaft auszulösen, versichert demselben genannte freiheiten, und verleiht ihm recht wie die grösser<br>stadt Prag hat. Pelsel Kart 1,27.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dec. | 6    | Brune       | bestätigt dem neister Hermann probst zu St. Peter in Brünn, seinem arzt und hofgesinde, einen<br>dessen probste betreffenden, mit der stadt Brünn im iahr 1315 abgeschlossenen und hier<br>eingerickten vertrag, und versichert ihm verschiedene genannte freiheiten. Pelzel Karl 1,28, 57.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***  | 15   |             | bestätigt dem kloster Luca ein privileg des markgrafen Premizl von Mabren d. d. Znoym 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 134  | 13   |             | oct. 1234, steuerfreiheit betr. Pelzel Karl 1,119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Feb. |      | Prage       | Hoftag in der fastenzeit, welchem Ludwig kömig von Ungarn, Friedrich berzog von Oestreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |      |             | und viele andere herrn beiwohnen. Dorthin kam die nachricht dass könig Robert von Si-<br>cilien (am 19 ian. 1348) gestorben sei. Beness ap. Pelizel et Dobr. 2,331. Joh. Vict. ap.<br>Böhmer 1,447. — Wegen der thronfolge in Sicilien (d. h. Neapel) schrieb Karl an den<br>pabst einen noch vorhandenen brief. Pelacl Karl 1,302.                                                                                                                                                                                                                           |
| Apr. | 23   | Cracovie    | mascht dem könig Casimir von Polen bestimmte versprechungen über die rücksablung oder<br>pfandschaftliche versicherung der von denselben zu zeit grosser notit eutlieheen suummen,<br>mit dem zusate dass im nichterfüllungsfall könig Ludwig von Ungarn dem könig Casimir<br>gegen ihn beistehen solle. Ludwig Rel. 5,510.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jun  | 19   | Prage       | entscheidet einen zwischen der grössern stadt Frag und der stadt Eger entstandenen streit da- hin, dass er der letzteren, ihre von römischen kaisern und böhnischen königen erhaltenen privilegien bestätigend, die zoll- und mauthfreiheit ihrer bürger im ganzen königreich Böh- men neu beurkundet, die entgegenstehenden statuten der stadt Prag anliebt, und der stadt Eger gestattet sich allenfalls durch pfandung von prager bürgern wegen dem schaden zu erholen, den ihnen diese stadt maherechtigter weise dennoch zufügen möchte. Pela Karl 1,34. |
| -    | 20   | -           | (in domo fratrum Minorum ad stum ohnm) bestätigt der grössern stadt Prag das eingerückte<br>privileg aeines vaters d. d. Prag 15 iuni 1341, und verspricht ihr sie bei ihren rechte zu<br>handbaben. Petzel Kar I.322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jul. | 3    |             | verspricht dem Heistlin Eilower und dem Thomlin Wolftin seinen urburern zu Kuttenberg, naoh- dem dieselben um beträge welche ihr vermögen übersteigen für ihn selbstechslicher gewor- den sind, sie bis weihnachten um keine zahlung anzugehen, vielnehr von allen wegen ihn eingegangenen verpflichtungen zu erledigen, auch ihr amt vor solcher erledigung nicht durch audere zu besetzen. Sternberg Gesch. der böhm. Bergw. 1b,77.                                                                                                                         |
| ***  | 5    |             | such adapter and secured. Certainery Octon. Let 2011. Dergot. 15,17.  verpflandet dem Heimlin Eulower seinem urburer zu kultenberg wegen einer schuld von 2766 schock prager grootchen die burg auch herrschaft Bürglitz in einer sehr weitlauftigen urk. Ebend. 18,79.  63                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 14   |             | entscheidet dass das gut Kopitz dem kloster Sedlez gehöre, dass dagegen das kloster den vo-<br>rigen besitzern vierzehn schock iabrgeld und einen winterrock geben solle. Pelzel Wen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |      |             | zel 1 vorr. 6 wo indessen entweder s. 116 oder 14 iuni gelesen werden mnss. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1343     | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jul. 30  | Prage                 | verspricht dem herzog Bolcsfaus von Schlesien, herrn von Brieg, seinem schwager, nachdem<br>derselbe seinem vater wegen land und lenten huldigung gethan, ibn nach kräften zu er-<br>halten und zu schützen. Balbin Misc. 8,36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sopt. 13 | -                     | verspricht frieden zu halten mit Ludwig der sich kaiser nennt, mit dessen sohn dem markgra- fen Ludwig von Brandenburg und ihren helfern, nimmt auch den bischof Friedrich von  Regensburg und die atadt in diesen frieden, mit vorbehaltener sechsmonatlicher aufkündi- gung, Denkschr, der Ak. zu München 14,55 extr.  66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oct. 14  | Munsterberg           | gestattet dem Nicolaus herzog von Schlesien und herrn in Münsterberg, weil er alle seine lande ihn und seinem vater untergeben hat, auf den fall wenn er ohne erben sterbe, dass er wegen grussem und noterischem bedürfnisse davon veräussern könne, dreizehn wochen nachdem er den zu veräussernkönne, dreizehn wochen hachdem er den zu veräussernkönne gegenstand ihm und seinem vater angeboten. Sommerberg Script. 1,850.                                                                                                                                                                                                                    |
| Sav. 3   | Prage                 | schenkt der abgebrannten stadt Nimburg an der Elbe um deren wiederherstellung zu erleichtern<br>ein stück wald. Pelzel Karl 1,33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 21     |                       | thut der miudern stadt Prag die gnad dass deren bürger hinfort nur vom boden und den hof-<br>stätten ihrer häuser, nicht aber von diesen selbst, steuern zahlen sollen. Pelzel Karl 1,38, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dec. 28  | Testhin               | verlauft des brüdera Jaroslans und Albrecht von Sternberg die burg Ussow in Mahren mit ge-<br>nanntem bedeutendem zugehör, welches denselben sein vater für ihre dienste und verlnste<br>um 2000 mark groschen verpfändet hat, und worauf sie ihm noch 300 mark gezahlt haben,<br>für diese genannten summen, und belehnt sie damit nachdem sie dieselbe ihm wieder auf-<br>gestagen, dergestalt dass sie ihm davon mit einem ritter pferd helm waffen und andern zu-<br>gehörigen pferden dienen sollen. Pelzel Karl 1,390.                                                                                                                       |
| Jan. 00  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Feb. 00  |                       | Verhandlungen auf dem zu diesem zweck (am 21 und 22 ian.) Im dem benachbarten Cham an- wesenden kaiser Ludwig: wegen den titroler vorgfangen. Ludwig hietet dem Johann als entschädigung für die Maultasch und Tirol eine seiner töchter und einen sohnstheil nach seinem tode, bis zu diesem aber die Laustitz. Wie aber boten van könig Johann kommen, der sich mittlerweile eidlich mit dem påbstlichen stuhle gegen Ludwig verbunden hatte, bricht Karl die unterhandlungen auf bitten dieser boten ab. Beness ap. Pelzel et Dobr. 2,332. Zu seinem vater, dann nach dem caraispirvium mit demselben aum pabst.                                |
| Márz 00  | zemburgam<br>Avenione | Aufenthalt während der fastenzeit, nachdem Karl von dem nunmehrigen pabst Clemens VI, seinem alten freund, aufs feierlichste war empfangen worden. Der pabst vermittelt einen vergleich zwischen könig Johann und Karl, erbebt sodann Prag au einem erzbisthum, und bestätigt die dort von Karl gestifteten mansionarien. Mit einer anwesenden gesandtschaft kaiser Ludwigs werden die verhandlungen fortgesetts. Beness ap, Pelzel et Dobr. 2,333 Was dieser schriftsteller von noch weitern persönlichen verhandlungen mit kaiser Ludwig zu Basel und Bacherach sagt, ermangelt bis ietat noch der stütspuncte durch urkk. Vergl. auch Vita 269. |
| Jul. 14  | Chermes               | (in dem eastel zu Chermes, Tuller bischtums) schreibt dem herzog Albrecht von Oestreich, dass<br>ver den offenen briefen desselben entsprechend, heute vor einem vater, dem könig Johan<br>von Böhnen, dem abgesandten des herzoga Albero von Peachaim geschworten habe, die hei-<br>rath zwischen Albrechts sohn Rudolf und seiner eignen techter Kathrin zu vollführen, wenn<br>der heilige vater seine diespens dazu erheilie. Steyerer Comm. 554.                                                                                                                                                                                              |
| 443, 24  | Mes                   | willigt in den verkauf von Poilvache seitens seines vaters an die grafin von Namur. St. Génois<br>Monumens anciens 929. Bertholet Hist. de Lux, 6,59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sept. 20 | Sigen                 | verbündet sieh in einer gemeinschaftlich ausgestellten urkunde mit Friedrich landgraf in Thü-<br>ringen und markgraf in Meissen (welcher auerst genannt ist), beide wollen sieh lebens-<br>länglich belfen mit hundert helmen und nach unstähen, ausgenommen ist nur<br>das römische reich, doch soll der andre neutral bleiben, wenn dieses den einen angreift;<br>feinden wollen sie keinen durchzug gestatten, räubereien aus einem in das andere land<br>wehren. Dobner Mon. 4,315.                                                                                                                                                            |
| - 21     |                       | beurkundet dass er nach rath seines vaters, seiner freunde und seiner mannen einem noch zu<br>bestimmenden sohne des markgrafen von Meissen eine seiner töchter, die er ietzt hat oder<br>noch bekommt, zur ehe zu geben gelobt hahe. Hasche Urkb. zur Gesch. von Dresden 118. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1344         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nov. 21      | Prage                | Hoftag grosser. Erzbischof Arnest wird mit dem pallinm bekleidet und von ihm zugleich mit<br>könig Johann und dessen beiden söhnen das fundament zum neuen dom gelegt. Vergl.<br>Reg. Joh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dec. 3       | Brûnn                | bestätigt mit seinem bruder Johann der stadt Breslau das privileg ihres vaters d. d. Lützelburg<br>27 oct. 1343. Klose Von Breslau 2,178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 00<br>1345 | Wratislavie          | Hier sammelt sich das heer der krentzfahrer zum zug nach Lithauen. Vita 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | versus Prus-<br>siam | Heerschrt gegen die Lithauer mit seinem water könig Johann von Böhmen, seinem schwieger-<br>sohn könig Ludwig von Ungara und vielen andern. Sie kommen bis vor die ienseits der<br>Memol liegenden hurgen Belyn und Pyest, kehren aber zurück weil der winter mild ist.<br>Beness ap. Pelzel et Dobr. 2,287 und 335. Vita 265. Wig. Marp. 72.                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | Calis                | Rückkehrend hier in Kalisch vom könig von Krakau verrätherisch festgehalten, gelingt es ihm<br>endlich durch list zu entfliehen, worauf dieser könig die znm breslauer land gehörige stadt<br>Steinau belagert einnimmt und die einwohner misshandelt. Vita 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apr. 00      | Swidnitz             | Belagerung dieser stadt mit seinem vom Rheine eilig zurückgekehrten vater, weil der herzeg<br>von Schweidnitz iene haft in Kalisch veranlasst hatte. Die vorstadt wird verbrannt das<br>land verwüstet. Vita 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Landesbut            | ist mitaussteller einer urk. seines vaters für Bautzen. Reg. Joh. 327.<br>Einahme dieser stadt, dann rückkehr nach Böhmen nach zehnwöchentlicher verwüstung des<br>landes. Vita 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jul. 00      | ante Craco-          | Heerfahrt gegen den könig Casimir von Polen. Die vorstådte von Krakan werden verbrannt<br>und viele zu hülfe gekommene Ungarn in die Weichsel gesprengt. Vergl. Reg. Joh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ang. 22      | Prage                | thut den bürgera von Iglau die guade, dass sie, gleichwie es ihnen sein vorfahr könig Ottocar in Ausk erlaubt hat, alle nach Mähren zu innerhalb vier meilen zu entdeckende bergwerke ausmessen und burgerlehen (civium lancos qui burgerlehen dicuntur) daselbst haben mögen. Da auch von allen bergwerken Böhmens in zweifelhaften streiffallen das recht bei des bürgern von Iglau gesucht wird, so soll dieses anch von diesen nach Mähren zu gelegenes werken geschehen. Sternberg Gesch. von Böhmen 18,85.                                                                    |
| Mārz 16      | Trire                | gelobt seinem lieben vetter erzb. Balduin von Trier mit ihm and seinem stift lieblich zu lebes, verspricht demselben die kosten seiner römischen königsvahl and krönung his zum belauf von 6000 mark silber zu ersetten, verpflichtet sich alle privilegien des erzstifts Trier mit goldner bulle zu hestlitigen, und will alle zwischen ihnen entstehende zweiungen durch schiederichter entscheiden lassen. Mitdesiegelt von könig Johann. Das or dieser urk. befand sich sonst im trierischen landesarchiv zu Coblenz, ist aber vor etwa zehn iahren and Berlin gebracht worden. |
| Apr. 00      | Avenione             | Mit seinem vater welcher den pabst bestimmt nnnmehr entscheidende schritte zur beseitigung<br>Ludwig des Baiern zu thun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 22         |                      | Protokoll über die von Karl dem päbstlichen stuhl für den fall dass er könig und kaiser werde<br>gemachten eidlichen zusagen. Raynald § 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 22         |                      | verspricht gemeinschaftlich mit seinem vater dass sie wegen den nnkosten des gegen Ludwig<br>von Baiern zu führenden krieges nie einen anspruch an den päbstlichen stuhl machen<br>wollen. Raynald § 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jul. 11      | Rense                | Königawahl. Anwesend waren ansser seinem vater als wahlürsten: Gerlach von Na<br>(gegen-) erzbischof von Mainz, Balduin von Lützelburg erzb. von Trier, Walrab von Ja-<br>erzb. von Coln und Rudolf herrog von Sachsen. Vergl. Reg. Job.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |